

# SHUUNESDREF



DER REICHSORGANISATIONSLEITER DER NSDAP, HAUPTSCHULUNGSAMT U. SCHULUNGSAMT DER DAR

# Gauleiter Wächtler, Gau Bayerische Ostmark

Ich erwarte von meinen Politischen Leitern sowie Waltern und Warten der angeschlossenen Verbände, daß sie den Schulungsbrief laufend beziehen und sich für die Weiterverbreitung unter den von ihnen betreuten Partei= und Volksgenossen tatkräftigst einsetzen. Die ständige Aufwärts= entwicklung der Bezieherzahl zeigt, daß das Bestreben, immer tiefer in unsere Weltanschauung einzudringen, in unserem Grenzgau immer mehr steigt.

# Bauleiter Sturt, Bau Kurmark

Der Reichsschulungsbrief ist die beste Zeitschrift der Partei, die das Ideengut der Bewegung in allgemeinverständlicher Form und autorisierter Darstellung enthält. Die Verbreitung dieser ausgezeichneten Zeitschrift ist daher immerwährende Pflicht jedes überzeugten Nationalsozialisten.

# Reichsgeschäftsstelle des NG.=Rechtswahrerbundes

Der Schulungsbrief kann auch für die Schulungsarbeit des NS.= Rechtswahrerbundes nicht entbehrt werden. Nicht nur für die Amtswalter des NSRB. ist es selbstverständliche Pflicht, den nach Inhalt, Ausstattung und Preis hervorragenden Schulungsbrief zu halten, sondern auch die übrigen Bundesmitglieder sollten sich zu ihrer eignen Unterrichtung dieses Mittels bedienen.

# Inhalt dieser Folge:

| a. voin:<br>Kußland – Die Tragödie zwischen Asien und Eur    | opa | • |   | • | • | . 122 |
|--------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|-------|
| Dr. fiurt Utermann:<br>Der Kampf um die Geistesfreiheit      |     |   |   |   |   | . 138 |
| garl Springenschmid:<br>Deutschland, Frankreich und Europa   |     | ٠ | ٠ | ٠ | • | . 152 |
| dr. th. caddecke:<br>Die Überzeugung des deutschen Arbeiters |     | ٠ |   |   |   | . 155 |
| Das deutsche Buch                                            |     |   |   |   |   | . 159 |
| Nachträge jum Organisationsbuch der USDAP.                   |     |   |   |   |   | . 160 |





# Brulungbritf Edjulungbritf

Das zentrale Monatsblatt der NGDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NGDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber-Der Keichsorganisationsleiter

Ich bin ein Deutscher. Ich glaube an mein Yolt. Ich glaube anseine Ehre. Ich glaube anseine Ehre. Ich glaube anseine Aufunft. Ich glaube ansein Kecht, und ich trete ein für seine Freiheit, und ich trete damit ein für einen besser und ich trete damit ein für einen besser ren Frieden, als den Frieden des Unseinen und des hasse der Vergangen: heit. Das glaube ich, und das betenne ich im Namen meines Yolfes vor der ganzen Welte 2160lf Fitter



"Setze dich nicht unter einen fremden Zaun, lieber in Brennesseln, aber unter deine eigenen. Wir leiden am Fremdenwahnsinn. Richtig sagt der Prophet Baruch: Lasse einen Fremden zu, und er wird dich zugrunde richten".

(Aus dem Tagebuch des Zarewitsch Alexei, des Cohnes Peters des Großen)

1.

Bon frühefter Jugend auf ftanden wir Deutschbalten in unabläffiger Auseinanderfegung mit bem Often und Ablehnung alles Ruffifchen.

Damit war tein den Ruffen als folden verurteilendes Werturteil abgegeben, wohl aber die Boraussehung gur Erhaltung unferer völfischen Eigenart vor der drohenden Ruffisierung gewährleiftet.

Raffe, Sprache, Bolfstum, Blut und Boben, beutsche Ehre, die Lebenswerte, die des Führers "Mein Kampf" und Alfred Rosenbergs "Mysthus" dem deutschen Bolfe unverlierbar ins herz gesenkt haben, waren uns auf völlischem Vorposten unter Ruffen, Letten und Eften von Jugend auf ins Bewußtsein gewachsen.

heute ift die Erkenntnis Allgemeingut geworden, daß jedes Bolk eine raffische Perfönlichkeit für sich ift. Gilt das auch für das ofissawische, das man das "russische" nennt? Ein Bolkstum, das ursprünglich arischer herkunft seit über 1000 Jahren unter fremdvölkischer Gewalt stand.

2.

Fremdherrichaft ift das Stigma der ruffi. ichen Geschichte. Die aus ihr fliegende Tragodie ift die Geschichte des offsawischen Wolfes.

Man belaftet bas ruffifde Wolf mit bem boch judifden Bolfdewismus, ohne nad einer Er-Harung dafür zu fuchen, warum biefer viehische Bolidewismus gerade in Rugland entstehen unb gebeihen fonnte. Es gibt neben ben oben genannten nationalfogialiftifden Budern fein Wert miffenicaftlicher Prominenz, bas auch nur den Berfuch macht, das ursprüngliche Untlig des Offslawen gu ertennen, und die ihn miggestaltenden Ereigniffe und Züge zu ergründen. Immer wird nur das geitsprüngliche Geficht einzelner ruffifcher Epochen, Zage und Perfonen aufgezeigt.

Wir wollen versuchen, tiefer zu graben. Gelingt es uns, die Tragodie des rususschen Bolfes zu begreifen, so kämpfen wir damit gegen den jüdischen Bolschewismus, der das Endprodukt der Fremdherrschaften ift, die der Russe erdulden mußte. Das hat mit Sympathie oder Antipathie nichts zu tun, wohl aber mit unserem völkischen Gewissen, das uns sagt: jedes Bolk sehnt sich nach seiner "inneren heimat", die in ihrer Eigenart einem Werturteil nicht unterliegt.

Diese Gedanken waren erforderlich jum Berfländnis unseres Themas, sie werden erhellt durch untersuchende Kenntnis ber ruffischen Geschichte, die wir nur durcheilen können.

"Die Frage, wo und wie ein Bolf beginnt, bleibt duntel wie alle Unfange", fagt Jatob Burcf-

hardt (Rultur, und Runsthistorifer, 1818 – 1897). Beim Ofislamen sind biese Unfänge besonders buntel. Wir wissen, daß Finnen und Slawen die sarmatische Tiefebene bewohnten, benachbart von mongolischen und türkischen Bölterschaften. Sogar die herkunft des Namens, "Slawe" ist dunkel; man leitet ihn von "flowo" (das Wort), von "flawa" (der Ruhm), auch von "Sclave" ab.

Im Jahre 863, vor 1073 Jahren, grundeten Mormannen (Warager) ben Staat Dow. gorob (Raugard)-Deuftabt am Boldow im Mordwesten Ruglands. Schon früher waren Mormannen im Mordweften Ruglands eingefallen, wurden jurudgeschlagen, bann aber wieder berbeigerufen mit ber Begrundung: "Unfer Cand ift groß und reich, hat aber feine Orbnung, fommt und berricht über uns." Go berichtet ber Mond Meftor in Riem (+1113), nennt als Rufer: Efduden, b. h. Finnen, Krimifden, Glamen Weffen, also ein Boltergemifch. Die Dormannen waren geführt von Rurit, nach beffen Dlamen die Bezeichnung "Ruffe" gebilbet wurde. Somit ift auch ber Bollsname bes Oftflawen ein ibm fremder.

In der Folge gründeten diese Mormannen den Staat Riem (Riou) am Dnejpr, im heutigen Rleinrufland (Ufraine). Sie leisteten beträchtliche staatliche Aufbauarbeit, blieften aber mit Werachtung auf ihre frembstämmige Umgebung, blieben Fremdlinge. Die "füdliche Sehnsucht" trieb auch diese Germanen (Wifinger) nach Byzanz (Mitlagard-Konstantinopel). Der Traum der Herrschaft über biesen Süden ist nicht slawisches, sondern "russisches" Gewächs und stammt von den Rurifen.

Als Teilfürsten berrschten diese Ruriks von Nowgorod bis zur Donau, nach dem Seniorat wurden die Teilfürstentumer vererbt. Um 1170, zur Zeit Barbarossas, saßen 72 normannische Kürsten zwischen Wolga und Bug. Sie genossen Ansehen. Heinrich IV. heiratete eine normannischerussische Fürstentochter Praredis (Abelbeid); Wab dimir (ber Name bedeutet: beherrsche die Welt) Monomachs Frau Spha war die Tochter Haralds von England.

Uber den kulturellen Einfluß auf ihre Umgebung ift wenig befannt. Wir wissen nur, daß sie ihre Sitten und Gebräuche beibehielten und ihrer Umgebung aufzwangen. Versiegen normannischen Zuzuges aus Standinavien, widerspruchsvolle Einflüsse der fremdrassigen Umgebung, Loderung der germanischen Sippenverbände, Verwilderung der Sitten, gefördert durch Aufeinanderprall sich nicht verstehender Raffen und Kulturen, erzeugten Kämpfe unter den Teilfürsten, deren Macht zerbröckelte.

Im Jahre 988 erhob Wladimir ber Beilige bas

#### Chriftentum jur Staatsreligion.

Dad Prüfung verschiedener Befenntniffe entfdied er fich für die griechisch-tatholische Lehre, die Bhgang, einem Lande des Berfalls, entlehnt wurde. Eine tiefere Berehrung genoffen die beidnifden Götter: Stribi, Pioruni, Chorff; Perun, der Donnergott; 2Bolos, ber Gott ber Berben, nicht. Beib. nifche Worstellungen und Gebrände gingen in bas Chriftentum über, fo bie vielen Feiertage, an benen nicht gearbeitet werden burfte. Auch ber Aber. glaube war beibnifches Gewachs, ber von ber Beiftlichkeit genährt wurde. Ein wortflauberifder Formalismus beherrichte bie Rirde. Die Panto. mime wurde von Bedeutung, gottesbienfliche Ubungen wurden mechanifiert. Die firchenflamo. nifche Sprache hatte eine Ifolierung ber Beiftlichfeit jur Folge. Die Rirde lehrte ben Glaubens. primat, barum "orthobor" = rechtgläubig; fpater follte Mostan bas "britte Rom" barftellen. Es entftand fo ein religiöfer Großen. wahn, ber eine bodmutige Gelbftgenügfam. feit, ja eine Uberheblichkeit forberte, die in einem ausgesprochenen Frembenhaß jum Ausbrud fam. Diefe Abneigung gegen Frembe übertrug ber Ruffe aber nicht auf ben Often. Diefe Ericheinung ift gefdichtlich und raffenproblematifd um fo beacht. licher als Rufland fast 300 Jahre, beginnend mit den Jahren 1237/38, unter einem furchtbaren Zatarenjod ju leiden hatte, bas erft im 16. Jahrbundert, bant einem Bufall, fein Ende fand.



Mit ber griechischen Kirche hatte ber Musse byzantinische Vorstellungen von der Herrschergewalt übernommen, die dem Chan der Tataren die Versstlavung des Aussen erleichterte. Russand wurde tatarissert. Die Geschichte kennt keine Volksbewegung zur Abschüttelung des Joches. Die Überzeugung war ins Volk getragen worden, daß der ein mal bestehen den Gewalt gehordt werden müsse.

Wieder herrschten Fremde über Glawen-Ruffen Die Teilfürsten über. und unterboten fich, um als Statthalter ober Steuereinnehmer der "Goldenen Horde" zu gelten.

hatte schon ber Bnjanfinismus die ruffische Seele geknechtet, so wurde sie durch affatische Begriffe von der herrschergewalt so erniedrigt, daß man sich später rühmte "Sklave des Zaren zu sein", was der historiter Karamsin noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts in die Worte faßte: "Wir Russen sind überzeugt, daß der Zar der Wollstrecker des himmlischen Willens ist."

Die Brutalität der mongolischen Chane entfesselte die schlechteften Instinkte. Das sozial-pathologische Phänomen des Russentums begann sich ab-Bortiegung Geite 125.

Adolf Hitler! Dir sind wir allein verbunden! Wir wollen in dieser Stunde das Gelöbnis erneuern:

Wir glauben auf dieler Erde allein an Adolf Hitler.

Mir glauben, daß der Nationallozialismus der allein selig= machende Glaube für unser Dolk ist.

Wir glauben, daß es einen Herrgott im Himmel gibt, der uns geschaffen hat, der uns führt, der uns lenkt und der uns sichtbarlich segnet.

Und wir glauben, daß dieler Herrgott uns Adolf Hitler gelandt hat, damit Deutschland für alle Ewigkeit ein Fundament werde.

Reichsleiter Dr. Robert Ley am 10. februar 1937





Das Ganze halt! Kameraden, Laßt Waffen und Werkzeug ruhn! Senkt die Wehre, Die Jahnen nieder! Was nie wir tun vorm Feind,

Heut gilt's dem Führer. Den Helm ab -Hoch die Hand! Spielleut und Trommelrührer, Schlagt Gloria ins Land! --- Nun über den Standarten Millionen schwören den Eid. Heil Jührer! Wir stehen und warten, zu allem für Dich bereit!

WOWERIES



olk und Oaterland in ihrer Bedeutung, als Träger und Unterpfand der irdischen Ewigs heit, und als dassenige, was hienieden ewig sein kann, liegt weit hinaus über den Staat, im gewöhnlichen Sinne des Worts.

Dieser will gewisses Kecht, innerlichen Frieden, und daß jeder durch Fleiß seinen Unterhalt und die Fristung seines sinnlichen Daseins sinde, so lange Gott sie ihm gewähren will. Dieses alles ist nur Mittel, Bedingung und Gerüst dessen, was die Oaterlandsliebe eigentslich will, des Aufblühens des Ewigen und Göttlichen in der Welt, immer reiner, vollkommener und getroffener im unendlichen Fortgang.

Eben darum muß diese Oaterlandsliebe den Staat selbst regieren, als durchaus oberste, lette und unabhängige Behörde. JOHANN GOTTLIEB FICHTE \* 19. 5. 1762

Zeichnung f. d. Schbr. von Irmgard Straub

juzeichnen: der haß gegen das Bestehende, gegen den eigenen Staat, ohne die zielstrebige Entschlossenheit, Besseres an die Stelle zu segen. Der Terror übte schon damals seine Macht aus.

Einen vernichtenden Einfluß hatten die Tataren auf bie Stellung ber Frau.

Aus Byzanz war die Übung übernommen, die Frau wegen der von ihr ausgehenden Versuchung zu verbergen. Nun wurde sie zur Stlavin herabgewürdigt. Durch eine Zeremonie bei der Ehesschließung ging das Züchtigungsrecht des Vaters auf den Ehemann über. Noch im 20. Jahrhundert konnte man im Dorf die Redensart hören: "Mein Mann schlägt mich nicht, also liebt er mich nicht."

Nicht nur der den Tataren zu liefernde Tribut an Frauen — in Mostau gab es ein "Jungfernsteld" (dewitschie pole), auf dem die "Bare" zussammengetrieben wurde —, sondern freiwillige Vermischung mit Tataren trugen unverwischbare Spuren in den ruffischen Boltstörper. Im "Stammbuch der edlen Geschlechter" werden 130 Familien tatarischen Ursprungs aufgezählt, so die: Godunow, Lopuchin, Narnschien, Saburow, Turgensew, Uwarow, Uruffow.

Inzwischen hatte fich bas Schwergewicht unter den Teilfürften, den Rurifen, nad Mostau verlegt. Der Großfürft von Mostau, Joan III. (1462 - 1505), gewann durch geschickte Ausnugung feiner Beziehungen zur Golotaja Orda, der Goldenen Borde, ein Ubergewicht; er beiratete Cophie-Boe Palaolog, eine Tochter aus der letten Dynaftie des byzantinifden Reiches und nannte fich "Bar". Mit ihm begann bas "Großruffifche Reich Mostau", das fich fpater ben Guben, Rleinrufland mit Riem, unterwarf. Diefes "Mostau" ift ge. schichtspolitisch keine Fortsegung des Staates Rurits im Guden, fondern eine Radfolge des tatarischen Chanates, von dem die Autofratie übernommen wurde. Mit dem Groffohn Joans III., dem vorletten Machfolger der Murits, fam eine Beftie, Joan IV. (1533 bis 1584), auf den Mostauer Thron. Mit ihm begann ber topifche "Zaris. mus", den Maridall Joseph Pilfudfti "eine mit europäischem Firnis überdecte afiatifde Mifigeburt" nannte.

Joan IV. führte einen Wernichtungsfeldzug gegen Menschen, Tiere und Gegenstände; in Groß- Nowgorod ließ er 60 000 Menschen schlachten. In vier Feldzügen hat er Livland und Estland in sinn- loser Weise zerstört. Dieser "Joan der Schreck- liche", wie er in der Geschichte heißt, war auch seig- berzig. Im Jahre 1574 floh er aus Moskau vor den Tataren. Als sie im Jahre darauf wieder in Moskau einsielen, wurden sie vom Fürsten Wordtinsti zurückgeschlagen, wofür dieser Feldherr, dessen

Macht Joan fürchtete, jum Feuertode verurteilt wurde. Eigenbandig fcurte Joan das Feuer.

Mit seinen "Opritschnifi" verbreitete er eine Schredensberrschaft, fand aber feinen Widerstand in der Bevölferung, die im Gegenteil über der Erhaltung der selbstherrlichen Despotengewalt wachte.

Schon Joan III. hatte Fremde aus Europa berangezogen, mit ihm begann die fogenannte

#### Europäifierung Duglands,

die Joan IV. fortfeste.

Alle Fremden galten als "Deutsche", wurben "njembü", die Stummen, genannt, weil fie die ruffifche Sprache nicht verstanden. Man unterfchied englische, brabantische, frangofische, hamburgische, bollandische "Deutsche"; fie wohnten in einer Art Chetto, das wiederholt, fogar unter Unführung Joans IV. zerftort wurde. Fremde Tracht, fundhaftes Scheeren des "an das Ebenbild Gottes erinnernden Bart- und haupthaares", Tabafgenuß fanden Machahmung, was als Gunde empfunden wurde. 2116 Joan IV. die erfte Buchdruderpreffe in Mostau guließ, murbe diefes "Teufelswert" auf Unftiften ber Beiftlichkeit verbrannt. (Giebe Tert auf Bildfeite 3 biefes heftes.) Geinen Gobn Alerei erichlug ber Bar. Ginen anderen Gobn, Dimitri, ließ Boris Godunow beseitigen. Es war ein Berhängnis, daß zwei Ausländer, Fremde, Boris Godunow, tatarifden Gebluts, der fid durch geididte Madenichaften jum Dachfolger Joans IV. mablen ließ, und ber polnifdem Ginfluß unterftebende "falfche Demetrius" den Bugug Fremder begunftigten. Dadurch wuchs die Abneigung bes Ruffen' gegen alles Fremde. Die Zeit der vier "falichen Demetriuffe", die polnische Zwischenzeit (imutnoje wremja = Zeit bes Aufruhre), machte Rufland zu einem Brandberde, burch ben ber Fremdenhaß vertieft murde. Das polnifde Jod follte burd eine Bolfserhebung gebrochen werden. Fürst Pofdarfti und Minin, ein Gleifder aus Dlieder-Domgorod, vertrieben die Polen.

Es gibt zu benten, daß der Oftstawe gegenüber seinem Better, dem polnischen Westslawen, die Rraft der Gelbstbefreiung aufbrachte, die er gegensüber Fremden vermissen ließ. Wer mit Russen vor dem Kriege zu tun gehabt hat, weiß, daß er, nicht nur als Dienstbote, sich fremdem Urteil und Befehl bereitwilliger fügte.

Der am 7. Februar 1613 jum Zaren erwählte Bojarensohn Michail Fedorowitsch Romanow, der nach Balerian Tornius einem "preußischen" Einwanderer entstammen soll, trat die Herrschaft über ein seines Selbstbewußtseins bestaubtes Bolt an, das vielleicht gerade darum an der unumschränkten selbstherrlichen Gewalt des Zaren festhielt. Nicht so sehr die Abneigung gegen eine Bojarenherrschaft, sondern der dem Russen

innewohnende Glaube an die göttliche Bestimmung ber oberften Gewalt stattete den Berricher mit allen Attributen des Despotismus aus.

Der aus dem bei Mostan gelegenen Spatjem-Klofter herbeigeholte erfte, milde Romanow fuchte ein ruffifdes Megime gu führen, das aber getrubt wurde durch Rirchenstreitigkeiten infolge ber vom Patriarden Ditton veranlagten Uberprüfung der Rirdenbuder nach ben griechifden Originalen. Schwere Rampfe entbrannten, die gum Rastol (Gpaltung) führten. Die Altgläubigen (Starowerzu-Maskolniki) bestanden auf dem einen, von den Bafern überfommenen Glauben, ber bis auf ben Punkt auf bem i nicht angetaftet werden burfte. Um ihres Glaubens willen gingen fie in den Tod. 1685 ließen fich in Potschefonje 700 Altgläubige verbrennen. Doch im Jahre 1860 verübten fie Gelbstmord durch Feuertod, 1897 vermauerten fich Rastolniti (Paleologen) in Ternow dant der Fanatiferin Witalia.

Am 9. Juni 1672 wurde der Großsohn des ersten Romanow, Peter, geboren, der selbst seine cheliche Geburt angezweifelt hat. Rurze Zeit regierte er gemeinsam mit seinem anormalen Brusder Joan (gest. 1696), dem Water der späteren Zarin Anna Joan own a. Ihre Schwester Sophie führte die Negentschaft. Es kam zu schweren Rämpfen, die mit viehischer Grausamkeit geführt wurden. Eigenhändig köpfte Peter Strelißen, die Leibsgardisten Sophiens. Man hielt Peter, diesen Geswaltmenschen, für keinen Russen, seine Zielstrebigsteit war so gar nicht russisch, es hieß: man habe in Holland, wo Peter das Schiffshandwerk erlernte, ihn ins Meer geworsen, ein Deutscher sei an seiner Stelle nach Russland zurückgekommen.

Dieser Peter der Große hat nach Johannes Scherr (Rultur, und Literarbistoriter, Movellist; 1817 – 1886) "Rußland aus Uffen herausgeschleift und nach Europa hineingefnutet."

Mit Peter begann erst recht eine Fremb. berrichaft, ob er nun Ruffe mar oder nicht. Was Peter schuf, blieb Schablone, wurde nicht zur haut, blieb ein widerwillig getragenes Kleidungs-stück, in deffen Maße Peter, wie ein neuer Proftrustos, das ruffische Wolf hineinzwang. Sein Despotismus erniedrigte den Ruffen zu einem willenlosen Objett. Alles wurde improvisiert, so

#### Petersburg,

Das er im Sumpf errichtete, wobei 200 000 Menschen umfamen. Man wird an die jüngsten Opfer beim Bau der Murman Bahn erinnert! Um die Stadt seiner Schnsucht rascher errichten zu können, verbot er z. B. Maurerarbeiten im ganzen Neich! Er baute mit naffen Steinen, überstürzt, ohne Fundamente. Alles echt Russische belegte Peter mit Acht und Bann. Unter seiner herrschaft waren "Gedanken nicht zollfrei, Worte noch weniger". Der holländische Resident schrieb

aus Petersburg: "Das Leben hier ift burch bie wielen Anklagen unerträglich; man ift gleichsam einer öffentlichen Ansteckung ausgesetzt, als musse man Ankläger oder Berklagter sein." Daraus ergab sich das Gegenteil einer Bolksgemeinschaft, eine Zerrüttung des Bolkslebens bis in die Familien hinein. Der englische Gesandte berichtete: "Alle ohne Ausnahme wünschen, daß Petersburg am Meeresgrunde läge und alle eroberten Landsichaften zum Teusel wären."

Durch Petersburg und Kronstadt hatte Peter das von Alexander Puschtin besungene "Fenster nach Europa" erbrochen. Die Erswerbung von Livland und Estland im Nordischen Kriege (1700–1721) machte Rußland zur "europäischen" Macht. Mit Gewalt sollte der Russe zum Seesahrer werden, der Russe aber mochte die See nicht, ein Sprichwort besagt: "Erswarte das Unglück vom Wasser und Kummer vom Meer, wo Wasser, da Not." Bis zum heutigen Lage hat der Russe bewiesen, daß er das Meer nicht meistern kann.

Peter selbst arbeitete unermüdlich, überall legte er Sand an; bei einer Überschwemmung Petersburgs rettete er eigenhändig Hunderte von Menschen. Seine hertulischen Kräfte erlaubten ihm daneben ein ausschweisendes Leben, aber es war alles umsonst, fremd blieb sein Wert dem Russen, deffen Überlieferungswurzeln Peter abgeschnitten hatte. Die Sehnsucht nach dem "Mütterchen Mosstau", d. h. nach russischem Sein, verließ den Russen nicht. Passiver Widerstand des Boltes machte immer wieder Peters Unstrengungen zunichte. Ein einsacher Muscht betannte Peter gegenüber: "Wirseln siehen alle, wie du dich abmühft, wie zehn ziehst du die Last den Berg hinauf und Millionen ziehen sie wieder herab. Wo soll da ein Ersolg hertommen?"

Der Ruffe glich einem Dorfschüler, ben man unvermittelt in die höhere Schule versetht hatte. Ohne die erforderlichen Grundlagen konnte er dem Stoff des Unterrichts nicht folgen. Die - hintergründe der Bildung fehlten, ein geröllartiges Wiffen sammelte sich an, das sich noch viel später rächen sollte.

Peter hatte verwüstend auf die ruffifche Boltsfeele eingewirft, vor allem burch Buchtung einer Beuchelei, die die Seelen frumm macht.

Diejenigen Ruffen aber, die die neuen Biffens, güter innerlich verarbeiteten - und es gab nach Peter viele hochgebildete Ruffen -, entfernten fich immer mehr vom Bolk, blickten mit mehr oder weniger Berachtung auf die "misera plebs" berab.

E. Breitner hat mit einem Sat bas Wirken Peters des Großen treffend bezeichnet: "Der Staat war ausschließlich er, der Zar, selbst. Jeder sollte ihm gleichen im Zun, Denken, Glauben, Wertschäßen und Werabscheuen."

Als Peter Unfang 1725 ftarb, feierten ruffische Kaufleute den Tod des "großen Teufels". "Groß war, was er wollte, nicht was er erreichte" (Freisberr von der Brüggen). (Auf Peter I. bezieht fich Lorgings Oper "Zar und Zimmermann". Schriftsleitung!)

Das Schwergewicht der von Peter geschaffenen geopolitischen Zatsachen sollte den Russen nicht zu einer ruhigen Entwicklung kommen lassen.

Alls roter gaden jog fich durch die ruffifche Gefdidte die Abneigung gegen das mit brutaler Gemalt durchgeführte Wert Peters des Großen. Profeffor Schiemann urteilt: "Die folgenschwere 2Bendung, die an den Damen Peters des Großen gefnupft ift, wird in der Zatfache gu finden fein, daß unter feinen Dadfolgern dem Berricherhause ber geiftige Bufammenhang mit dem ruffifden Bolt verlorenging. Peters Lebenswert wideriprad allen Inftinkten der Mation. Das alte Rugland mit Mostan als Zentrum fand grollend beifeite." Aber auch diefer baltifche Biftorifer giebt aus diefem verffandigen Urteil nicht die auf ber Sand liegende Folgerung, daß die "Fremdherrichaft" das ruffifche Problem beberricht, bestimmt und erflart. Golange Die Weichichtswiffenschaft biefes Problem nicht gu ergrunden weiß, bleibt das Sammeln von Ereig. niffen, Daten und Mamen ber ruffifden Gefdichte ein irreführendes Studwert. Diefe Deutung ift entideidend.

#### Der Drang nach Weften

brachte es mit fich, daß Ausländer bevorzugt wurden. Um fie an Rugland gu feffeln, murden ibre Sitten und Gebrauche eingeführt, mas infonderheit die Emporung des Zarewitsch Alexei, Peters Gobn (geb. 28. Februar 1690) bervorrief, ber ruffifd-volfifd gefinnt war, wie fcon aus bem diefem Auffag vorangestellten Leitfag bervorgebt. Alerei hatte das Problem der Fremdberrichaft ertannt, wollte den Bauern fordern, auf deffen Ruden die Reformen Peters ererziert wurden. Alerei kannte feine Bolksgenoffen, wenn er in feinem Tagebuch vermertte: "Wir Ruffen verstehen nicht Maß zu halten, irren immer an Rändern und Abgründen umber." Peter bafte diefe Gefinnung feines Cobnes, fürchtete burd ihn eine Gefährdung feines Lebenswerkes. Alerei floh ins Ausland, wurde burd Bafder feines Bafers überredet, nad Saufe gurudgutebren. Bor ein Gericht geftellt. Bum Tode verurteilt, dann begnadigt, murbe er ichließ. lich gefoltert und ftarb an den Folgen der Torturen (1718 im Gefängnis.)

3

Mach Peters Tod begann ein Frauenregisment, das mit furzer Unterbrechung 71 Jahre, von 1725 bis 1796, währte. Peters zweite Frau

bestieg als Ratharina I. den Zarenthron (1725 bis 1727). Sie war die Magd eines Paffors Glud in Marienburg (Livland), gelangte an einen idmedifden Offizier, bem fie Scheremetjem, bet Reldberr Peters, entführte, der im Rampf gegen Schweden Livland und Eftland fo grundlich gerftort batte, daß er feinem Berrn und Gebieter melben tonnte: "Es gibt nichts mehr ju gerftoren!" Bon ibm übernahm ber allmächtige Bunftling Peters, ein Ronditorlehrling, Menschikow, diese Frau, die ichliefilich Deter fo gefiel, bag er fie gu feiner Gattin erfor. Für fie, die fid dem Erunt ergab, regierte Menichitow. Rurge Zeit regierte Mereis Sohn, Peter II. (1727-1730). Altruffen erhoben ihr Saupt, um alle Errungenichaften loszuwerden. Ausländer. "Deutsche", ftellten fich idnusend vor Peters Wert, bulbeten nicht die geringfte Abweidung, die Unterwerfung mußte reftlos fein, Leib und Geele umfaffen.

Mit Peter II. waren die Romanows im Mannesstamme ausgestorben. 1730 mablte ein Oberfter Rat Unna Joanowna, Bergogin von Kurland, eine Dichte Peters des Großen, gur Barin. Die Wahlfapitulation enthielt Befdyrantungen ber Gelbstherrichaft, aber das Bolf duldete feine Somalerung, weil es an die göttlich verordnere Autofratie glaubte. Anna gerriff in Mostau vor berfammeltem Bolf die Bablurfunde. Unter Bub. rung des Fürften Dolgoruti emporten fich die Alt. ruffen. Der Deutsche, Feldmarichall Dunnid, foling ben Aufstand blutig nieder. Ein rein deutsches Regiment begann. Feldmaridall Munnich, der aus Deutschland wegen eines Duells geflüchtete Ditermann, Gobn eines westfältiden Pfarrers, und Ernst Johann Bühren, ein Rurlander, ber fich Biron nannte, Gunftling und Lieb. haber Unna Joanownas, berrichten unumidrantt. Mit Branden in Stadt und Land machten die Alt. ruffen ichmadliche Berfuche, die Regierung gu fturgen. Die ftarte Stellung ber Ausländer fam bei der Gründung des 3. Ismailow-Regimentes jum Ausdrud, beffen erfter Dberft James Reitb murbe, ber fpatere General Friedrichs bes Großen.

Am 17. Oftober 1740 starb Anna Joanowna. Sie hatte Elisabeth adoptiert, die Tochter ihrer Schwester Katharina und des Herzogs Karl Leopold von Medlenburg, die Anna Leopold wn a genannt und verheiratet wurde mit dem Prinzen Ulrich von Braunschweig-Vevern. Der aus dieser Ehe stammende Joan (Iwan) VI. gelangte für kurze Zeit auf den Thron mit Biron als Regenten. Somit blieb die "deutsche" Herzichaft bessehen. Der kleine Iwan sollte verschleppt werden, wurde aber in eine Festung bei Petersburg gebracht, wo er nach mehr als 20 Jahren ermordet wurde.

Peters leibliche Tochter, Elifabeth (Lifinta), fturgte Biron. Elifabeth verbannte viele Deutsche, fo Münnich und Oftermann. Mit ihr feste fran-

göfifder Einfluß ein. Befannt ift Elifa. beths Teilnahme an der Raunifichen Roalition gegen Friedrich den Großen im Siebenjährigen Rriege. (Giebe Schulungsbrf. 1/37, Geite 11 ff. Schriftleitung!)

Peters des Großen Tochter Unna war verheiratet mit Rarl Friedrich Bergog von Solftein Gottorp, deren Gohn Peter von Elifabeth jum Thronfolger beffimmt wurde. Er war ein Krefin, beiratete bie Pringeffin von Unhalt-Berbit, die nachmalige Ratharina II. die Große. Peter III., ber nach Elifabethe Tod fur turge Beit auf den Thron gelangte, fannte nur eine Leidenschaft: bas preußische Militar.

Er verwarf Elifabethe Politit, machte Frieden mit Friedrich bem Großen, rettete fo ben preufifden Staat. Unter ihm flieg wieder ber Einfluß ber Deutschen. Geine Frau Ratharina ließ ihn in Ropicha, einem Gut bei Petersburg, befeitigen. Db fie nur feine Abdankung ober auch feinen Tod beabsichtigte, ift nicht aufgeflärt. 2018 Ratharina II. befette fie den Barenthron, bemubte fich ruffifd gu fein, wodurd der Ginflug der Auslander nicht beseitigt wurde. Gie verftand es, die ruffifde Pinche gu ichonen. Dach einem Aberlag meinte fie: "hoffent. lich ift mir ber lette beutsche Blutstropfen entzogen." Madame la ressource - Frau Hilfsquelle wurde fie genannt. Bon ihren vielen Liebhabern find die befannteften: Stanislaus Poniatowffi, durch ihre Gnade Konig von Polen, und Burft

#### Grigori Alexandrowitich Potjemtin,

der Taurier, dem fie viele Gunden nadfah. Potjemtin war habfüchtig. Gegenseitig beschenften fie fich. Als Katharina ihm das Antifchtow Palais in Defersburg geschenkt hatte, machte ber Caurier es gu Gilber. Die Barin erftand es, fliftete es ihrem Gunftling jum zweitenmal. Die "Potjemfinichen Dorfer", die Potjemfin als Ergebnis feiner ,,erfolgreichen" Zätigfeit feiner herrin vortäufchte, find bekannt.

Muf Roften Polens und der Turtei bergrößerte fie ihr Reich. Wiel tat fie fur Biffenichaft und Sandel, forderte die Runft. Dach ber Frangofifden Revolution tamen viele frangofifde Emigranten nad Rugland. Die frangofifche Frei. maurerei hatte in der hoben ruffifden Gefellichaft Unhänger und Ginflug. Die meiften ber politisch mangebenden Personen waren frangofische hodgradfreimaurer. Ratharinas Tagebuder find von einer verbluffenden Offenbergigfeit. Einer ihrer nächsten Berater mar ber fpater gegrafte Livlander Sievers. Gie regierte von 1762 - 1796.

Ratharinas Cohn Paul (1796 - 1801) fam gegen den 2Bunich ber Mutter gur Regierung. Huch feine eheliche Geburt wurde angezweifelt. Da er aber anormal und fehr häßlich war, braucht die Baterichaft Peters III. nicht in Frage gestellt gu werben.



Peter der Große "Der Staat war ausschließlich er, der Jar selbst" (E. Breitner) Nach einer Zeichnung von Irmingard Straub

Seine Gattin Maria Feodorowna, eine württembergifche Pringeffin, mar eine bedeutende Frau, fonnte aber ben unberechenbaren Charafter ihres Gemahls nicht zügeln. Paul übertrieb ben foldatifden Gamafdendienft, übte eine immer unerträglicher werdende Diftatur aus. Geine Befeitigung murde von boben Würdentragern beichloffen, an deren Spige zwei Deutsche, die Grafen Dahlen und Bennigsen ftanden. Gein Gohn und Machfolger,

#### Merander I.,

wußte um bas Romplott. Damals nach dem Mord, tage (24. 3. 1801) fiel von einem hohen ruffischen Staatsmann bas furchtbare Wort von ber ,,ruffifchen magna charta" als einer "burd Meuchelmord gemäßigten Thrannei".

Dady der von Paul I. festgesetzten, bis zum Ausgang der Romanows gultigen Thronfolgeordnung bestieg sein ältester Gohn als Merander I. (1801 bis 1825) den Thron. Gein Leben fand unter dem nicht verblaffenden Gindrud ber Ermordung feines Baters. Diefe Erinnerung übte einen verhängnisvollen Einfluß auf ihn aus. Glangend in der Erscheinung, liebenswürdig und menschenfreundlich, tonnte er auch falfd fein, was Friedrich Wilbelm III. ju fpuren befam. Unter feinem Bater waren wieder viele Deutsche zu maßgebendem Einfluß gelangt. Das hatte jur Folge, daß fie für alle Migerfolge und Ubelftande verantwortlich gemacht murden, teils mit Recht. Wer Dacht und

Ehren genießt, muß für feine handlungen und ihre Folgen einstehen.

Unter Alexander I. mehrte fich der deutsche Einfluß. Freiherr vom und jum Stein, Ernst Moris Arndt, Elausewiß, Graf Dohna berieten ihn im Rampf gegen Napoleon. Der Livländer Barclai de Tolly war einer der maßachenden Feldherren. Der aus Schlesien gebürtige General Die bitsch schloß am 30. Dezember 1812 mit dem preußischen General Graf Porct von Wartenburg die Neutralitätskonvention von Tauroggen in der Mühle von Poscherun ab.

Allerander I. hat das große Berdienft, im Rampf gegen Napoleon nicht zu ruhen. Aber diese Erfolge gaben feinem gequalten Gewiffen feine Rube. Es war wohl auf die Flucht vor feinem Gewiffen gurudguführen, wenn er fich für ein Wertzeug Gottes hielt und mit der Frau von Krüdener Betübungen verrichtete, die in Efstafe ausarteten. Er trug fich mit dem nufftifden Gedanten, gur romifd, katholischen Ronfession überzutreten. Die "Beilige Alliance" (26. September 1815 in Paris geichloffener Bund der Regenten von Rugland, Ofterreid) und Preußen, dem fpater alle driftlichen Monarden, mit Ausnahme bes papftl. Stubles und Englands, beitraten, gur Forderung der allgemeinen Friedenspolitik) war fein Werk. Die letten Jahre feiner Regierung brachten Unruhen und Garungen vornehmlich in der Armee. Die fpateren "Defabriften" (die Teilnehmer an den 26. (14.) Degember 1825 in Petersburg unter dem jungen Die litarabel ausgebrochenen Aufftanden; Ruchelbeder, Muramjew-Apostol, Pestel, Rülejem, Rofen) planten die Bernichtung ber gangen faiferlichen Familie. Alexander I. mußte um diefe Plane; gu burchgreifenden Magnahmen konnte er fich nicht entschließen. Mit feiner Frau, einer beutiden Pringeffin, begab er fid in die Einfamkeit, nach Taganrog, wo er am 1. Dezember 1825 ftarb. Gine Legende ließ ibn, ber in ber ruffischen Geschichte ben Mamen bes "Blagoslowenny", bes Gefegneten, erhielt, als Buffer Feodor Rusmitich weiterleben.

Ihm folgte fein Bruber Nikolai I. (1825 – 1855), ein Defpot, der Europa, vor allem Preugen beherrichen wollte. Geine Frau war eine Tochter ber Ronigin Luife. Diffolai glaubte an ben Defpotismus, man hat ihn ben "Don Quichote" ber Autofratie genannt. Beim Antritt feiner Regierung ichlug er ben Aufstand ber ermähnten Defabriften (ber Aufstand fand im Dezember ftatt) nieder. 217 Todesurfeile wurden verbangt, von denen die allermeiften in 3mangs. arbeit und Berichidung umgewandelt wurden. Bei der Erefution rig ber Strick, mit dem Deftel gebangt werden follte. "In Rugland verfieht man nicht einmal gu hangen", rief Peftel aus. Der zweite Berfuch glüdte. Diefe Delabriften wollten eine politische, nicht nur eine Palaftrevolution. Das

Accept

durch unterschieden sich ihre Plane von den früheren Umwälzungen. Auch unter Nikolai I. war das äußere Bild das einer herrschenden deutschen Oberschicht. Er übertrieb, wie sein Water Paul I., den soldatischen Drill, liebte mehr "blanke Knöpfe als belle Köpfe". Zum Grafen Uwarow sagte er: "Geshorchen muß man, seine Überlegungen für sich beshalten." Er wollte durch Menschen regieren, die "zugleich willens und gedankenlos und tüchtig sein sollten". (Theodor von Bernhardi, Band II.)

Die preußische Konftitution bielt Difolai für eine perfönliche Beleidigung. Über einen Auftritt in Berlin am 13. Januar 1848 berichtet das Soffraulein Alexandra Smirnowa: "Der Bar fdrie Th. Grimm, den Ergieber des jungften Groffurften, an: ,eure Tollfopfe Schiller und Goethe und ihnen abnliches Gelichter (!), die find es, die den jegigen Wirrwarr angerichtet haben'." Der Bar war ein Freund ber Balten, erflarte es für eine Ehre, wenn man ihn in die baltische Abelsmatrikel aufnehmen würde, was die Ruffen verlette. Gie nannten ihn "Rarl Imanowitsch", um feine 216. ftammung aus dem Saufe Solftein-Gottorp gu bemängeln. Dieje Rritif vergalt Mifolai mit ber schärften Zensur: "Ich und mein Gohn sind in Mugland die einzigen Personen, welche nicht fteblen."

Bon diesem Urteil muffen die an sichtbarer Stelle stehenden Deutschen ausgenommen werden, die einen schweren Kampf gegen Bestechlichkeit und Korruption führten. Als treue Staatsdiener erfüllten sie ihre Pflichten. Daß sie sich durch ihre "westlichen" Aufgaben unbeliebt machten, war Berdienst und Berhängnis zugleich. Die seit 150 Jahren währende "Ausländerei" ließ das russische Gemüt nicht zur Ruhe kommen, so zwar, daß Bernhard urteilen konnte: "Der Deutschenhaß (richtiger "Fremdenhaß", da auch andere Ausländer in hohen Diensten standen) entwickelt sich in surchtbar grimmiger Weise, daß es den Russen unerträglich erscheint, wenn ein Deutscher (richtiger "Fremder) sich im Dienst der russischer Sache auszeichnet."

1849 hatte Mifolai I. als "Schiedsrichter Europas" Offerreich bei der Niederschlagung des ungarischen Aufstandes hilfe geleistet. Der Mifferfolg des Krimfrieges beschleunigte ben Tob des Jaren

Sein Sohn Alerander II. (geb. 29. 4. 1818), auch mit einer deutschen Prinzessen verheiratet, war eine Lichtgestalt auf dem Zarenthron. Eine menschenfreundliche, aufrichtige Natur, war er bemüht sein Wolf zu fördern. Gerichtsreform, Landschafts verfassung, vor allem Aufhebung der Leibeigenschaft eitgenschaft entsprachen seinen fortschrittlichen Überzeugungen. Aber die

#### Bauernbefreiung

mißgludte. Dem unvermittelten Übergang von ber Naturalwirtschaft jur Gelbwirtschaft waren

9

hang

Bauern und Gutsbesiger nicht gewachsen. Ruffen geben gern der Frone überhaupt bzw. ihrer verspäteten Aufhebung die Schuld an allem Elend. Bare bas richtig, fo hatten alle Wölker die ruffische Entwicklung durchmachen muffen! Es ift eine Tatfache, daß ber Bauer in Rugland mährend der Leibeigenschaft zufriedener, fleißiger war. Das Gefes vom 19. Februar 1861 hat die Beziehungen zwischen Gut und Bauern gerriffen. Ohne Ubergang wurde der Bauer überftürzt auf fich felbst gestellt. General-Adjutant Aravow, ein Machtomme des Mobren Sannibal, dem der Dichter Pufchfin entstammte, fagte warnend dem Baren: "Majeftat, fonft wird alles gut gehn, nur wird das Wolf tein Brot haben." "Früher", fagte der Bauer, "gab uns der Gutsherr Korn, wenn wir Migmachs hatten." Run mußte er fich felbft belfen. Die Beranschlagung ber Arbeitsfraft und der Candanteile nach "Seelen" hatte im Bewußtfein bes Bauern ben Candbefit mit ber Person verknüpft. Jest follte er einen Teil bes von ihm bearbeiteten Bodens abtreten. Das begriff er nicht. "Wir gehören euch, das Land aber gehört uns", erflärte ber Bauer. Dem Berren "gehören" eridien ihm felbstverständlich, aber das Cand wollte er nicht bergeben. Der eingeführte fommuniftische Gemeindebefis, folidarifde Saft ber Gemeindebauern für Steuern, machten ben Ruffen weber ichollen, noch arbeiteliebend. Zwischen zwei Zählungen mußte die Gemeinde für die Berftorbenen Abgaben gablen, daber "Tote Geelen", die mitgegablt wurden (Gogol "Mjertwüja duschi"). Den "Segen ber Arbeit" fonnte ber ruffifde Bauer ichon barum nicht fennenlernen, weil die zugewiesenen Feldstreifen nach einem Turnus neu verloft wurden und fo niemand die Frudte intenfiver Arbeit ernten fonnte. Go fiel ber Ertrag des Bodens.

Dem Ruffen ist ein Herbengeist (tabunoje swoistwo) eigen. Dun standen sich zwei Herden: Bauern und Gutsbesitzer gegenüber, die sich gegenseitig zu übervorteilen suchten. Schlözer gibt in seinen "Petersburger Briefen" eine topisch russische Unterhaltung zweier Bauern wieder: "Wir sollen also frei werden." "Ja." "Was tun wir dann?" "Das weiß ich nicht." "Ja, wir müssen unseren Berrn dann doch wohl totschlagen." "Ja, das glaube ich auch." "Iber ich habe eigentlich einen ganz guten Herren." "Ja, ich auch." "Na, höre mal, dann will ich dir einen Borschlag machen: du schlägst meinen Herrn tot und ich beinen." "Ja, das wollen wir tun." Ein Kommentar zu dieser Unterhaltung würde die Tragit des russischen Bauern abschwächen....

Der Mißerfolg der Bauernbefreiung vergiftete dem Zaren das Leben. Außenpolitisch war seine haltung zu Preußen von ausschlaggebender Wirkung. Alexander II. erleichterte durch seine neutrale haltung die deutschen Einigungskriege von 1864, 1866 und 1870/71. Er verehrte das preufifche Militär, ohne in das Ertrem feiner Borgänger gu verfallen.

Der Türkenkrieg von 1877 gab Alexander II. ichmergliche Einblide in die gerrufteten Buftande feines Reiches. Ohne die rumanifche Bilfe mare ber Türke (Plemna-Osman-Pafcha) wohl nicht beflegt worden. Da die Revolutionare ein Intereffe daran hatten, daß "von oben" fein Gegen für das Bolt fam, murde der Bar von Attentaten verfolgt, ebenfo bobe Würdentrager. Wera Gaffulitid ichof auf General Trepow, General-Gouverneur von Petersburg. Das Gefdiworenengericht fprach fie frei. Der ruffifde Rangler, Graf Gortidatow, begrüßte den Freispruch als Buborer mit Bande-Hatiden. Ein ernftes Angeichen beginnender Berfegung! Biele Frauen, auch Judinnen, befeiligten fid aftiv an den Attentaten, fo: Jeffe helfmann (!), Sofia Perowitaja (Bater Militär-Gouverneur von Petersburg), Matalie Urmfeld (!), Sofia Leichern von Bergfeld (!), Wera Filipowna Figner, Sofia Subotina.

Alerander II. zog fich zurück, ließ fich zur linken hand die Gräfin Dolgorukaja als "Fürstin Jursewskaja" antrauen. Der Livländer, General Graf Gora Verg, dessen Geschäfte ich zu führen hatte, beiratete ihre Schwester, wurde so Schwager des Zaren, welche Stellung seiner Laufbahn abträglich war. Von ihm habe ich viel über die russischen Zustände gehört. hier würde das zu weit führen.

Am 1. Märg 1881 wurde Alexander II. von Dithiliften durch eine Bombe ermordet. Ich entfinne mich lebhaft des Eindrudes diefes Unichlages, der in Rugland mit emporender Gelaffenheit aufgenommen wurde. Der Schutzer unferer Rultur, unferes Deutschtums war gefallen. Bir mußten, daß wir fdmeren Prufungen entgegengingen.... Gein Gohn Alexan. ber III., verheiratet mit ber banifden Pringeffin Dagmar, deffen Wirten als ruffifcher Bar unterschäft wird, erkannte instinktiv, daß Rufland im Diten eine Butunft bat. Der Bau ber "Großen Sibirifden Gifenbahn" war ein Ausdrud dafür. Die unter feinem Bater vorbereitete Konstitution verwarf er. Der finftere Oberprofureur des Allerbeiligften Spnods, Pobjedonofgem (d. h. der Giegtragende), beherrichte ben Baren. Auf feiner Fahne ftand: Gelbftherrichaft und Rechtglaubigfeit. Er war ein Fanatifer bes Berffandes, nicht bes Bergens, fate Diftrauen gwifden Bar und Wolf. Alexander III. wurde menideniden, jog fich in bas von Paul I. erbaute duftere Palais in Gatidina jurud. Deutsche verblieben in hoben Stellungen, von einer "beutiden Berrichaft" aber fann man nicht mehr fprechen. Das tam ichon barin gum Musbrud, bag bie Ruffifigierung ber baltifchen Drovingen verftartt in Angriff genommen murbe. Much biefer Bar murbe von Attentaten verfolgt. Un einem geplanten Unichlage mar Lenins alterer

130

© Universitätsbibliothek Freiburg

Bruber beteiligt, ber bafür gehenkt wurde. Das war der lette Bersuch der Terroristen, durch Bernichtung des Lebens des Zaren eine Mevolution herbeizuführen.

Am 1. November 1894 starb Alexander III. in Livadia, es hieß an den Folgen einer inneren Bersletzung, die er sich nach einem Eisenbahnanschlag bei Borki dadurch zugezogen hatte, daß er mit seinen herkulischen Kräften das Einstürzen des Daches des Salonwagens aushielt und so seine Familie rettete. Vielleicht weiß es der Jude Saltus besser. Er hat in Amerika ein Buch "Die kaisersliche Orgie" herausgegeben, in dem er feststellt, daß der Zar vom Moskauer Prosessor Sacharjin, einem Juden, der an das Krankenbett des Zaren gerufen wurde, vergiftet worden ist.

4.

Mit bem Gohn Alexander III., Difolai II. (geb. 1868), murde bas lette Rapitel ber Gefdidte bes Zarentums aufgeschlagen. Er wollte auf die Dadfolge verzichten, ein ungefrühtes Familienleben führen mit feiner Frau Alir, einer in England erzogenen beififden Pringeffin. Fremd war fie nach Ruftland gefommen, wurde Barin, bevor fie die Sprache bes Landes erlernen fonnte. Fremd blieb fie bem ruffifden Bolt, bas ihre gurudhaltende Urt als Sodmut auslegte. Sie mar pindifd nicht gefund, die Abneigung, ber fie begegnete, madite fie noch verichloffener. Eine freue Gaffin und Muffer, gebar fie bem Baren vier Töchter und einen Gohn Alerei, ber ein Bluter mar. Die Gorge um das Leben des beißgeliebten Thronfolgers follte auf die Politit des Baren einen verhängnisvollen Ginfluß ausüben.

Das furchtbare Unglück auf bem Chodynka-Felde am Rrönungstage in Moskau, bei bem Tausende von Männern, Frauen und Rindern, dank polizeilicher Schlamperei, erdrückt, zertrampelt wurden, warf einen blutigen Schatten voraus. Daß Mikolai II., der, dank seiner passiven Matur, vom Unglück offenbar nicht genügend erschüttert war, sich dazu bestimmen ließ, am Abend der Ratastrophe einem großen Ball in der französischen Botschaft beizuwohnen, sollte den Revolutionären ergiebiges Agitationsmaterial liefern. hier spielten bereits eine bedeutsame Rolle

#### die Juden Ruflands.

Im großen und ganzen ist die Judenfrage in Rußland einheitlich in gegnerischem Sinn behandelt worden. Nur beging auch der Russe den Fehler, zwischen Rasse, und Taufjuden zu unterscheiden. Schon aus dem Jahre 1113 wird von einem Ausstande gegen Juden berichtet, die Wladimir Monomach ausgewiesen hatte. Er erließein Zinsgeses den jüdischen Wucher. Joan IV. duldete keine Juden. 1649 wurde den Juden der Ausenthalt in Russland verboten. Peter

ber Große bulbete Ausnahmen. Peters Dize fanzler Schapirow (Schaffer) war getaufter Jude, ein Bruder von ihm war "geheimer Secretarius in der Russischen Canhellen zu Mosfau". Elisabeth verwies die Juden aus Russland. Katharina II. gestattete Juden Ansiedlung in Taurien und "Neurusland", in den durch die polnischen Teilungen erworbenen Gebieten, mit denen Russland 90000 Juden übernahm. Der Kahal (Vertretung jüdischer Gemeinden) begann seine unterirdische Tätigkeit als Staat im Staate.

Die in Rußland ben Juden angewiesenen Zonen erschwerten die Freizügigkeit, machten sie aber nicht unmöglich. Bestechungen halfen, auch war der "Rausmann I. Gilde" (der Schein kostete 500 Goldrubel im Jahr) räumlich nicht gebunden. Daß der Zarismus den Juden besonders schlecht behandelt hat, stimmt nicht. Sogar Maximilian Harden-Wittfowsti widersprach in seiner "Zukunst" (August 1906) dieser Behauptung und stellte sest: "Der Durchschnittsrusse haßt den Juden, der ausgewucherte Wirt den Parasiten." (!)

Unter Merander III. murden die Juden fur; gehalten. Aber es fcheint, daß ber Gegenfat gur Antofratie auch barin jum Ausbrud tam, daß von der fogenannten Intelligeng dem judifden Wefen Boridub geleiftet murbe. Schon in den letten Jahren der Regierung Aleranders III. fonnte man einen gunehmenden Ginflug der Juden feftstellen. In der Geschäftswelt herrschte der Jude. Rein größeres Beidaft tonnte man abidließen, ohne auf einen beteiligten Juden zu ftogen. In der Preffe herrichte der Jude vor, der fich unter angenommenen Mamen zu farnen wußte. Mit ber ihm eigenen Meisterschaft ichurte der Jude die Ungufriedenheit in allen Schichten ber Bevolferung. Bis in die bodiften Rreife reichte fein Ginflug, auch auf die Regierenden verftand er einzuwirken. Es ift nicht zu viel gejagt, daß Rußland in den letten Jahrzehnten vor Ausbrud des Weltfrieges unter einer verdedtet indischen Leitung ftand.

Einen besonders verwüstenden Einfluß übten die jüdischen Abvokaten aus, die fich vor allem die Verteidigung der politischen Berbrecher zur Auf gabe gestellt hatten. Damit erreichten sie, daß ihre forensischen Reden in der Presse verbreitet wurden, die immer mehr unter des Juden Botmäßigkeit geriet.

Wo Ungufriedenheit herrscht, da gedeiht der Jude. Der gutmütige, so gaftfreie Russe erfannte nicht, daß der Jude durch Eingehen auf die Nöte des ruffischen Wolfes nicht helsen, sondern die Misstände vertiesen wollte. Erot der strengen Aufsicht unter Alexander III. durch die sogenannte "Dritte Abteilung", durch die Gendarmerie, stief man überall auf einen Geist der Revolte. Man wurde an das Wort von Ludwig häusser über die Zeit

vor der Frangösischen Revolution erinnert: "In der gangen berrichenden Gefellichaft mar ein Geift ber Ungufriedenheit und Meuterei, eine aus Unfittlich. feit und frivoler Impietat gemifchte Berachtung ber bestehenden Ordnung und ihrer Trager, die in Europa beispiellos mar."

Wieder erschien dem Ruffen alles erfräglicher als das Beftebenlaffen der berrichenden Ordnung. Unterhielt man fich mit irgendeinem die Regierung befeindenden Ruffen, fo gelang es febr, febr felten, auf greifbare, vernünftige Boridlage gur Befferung bes Regierungsspftems ju ftoffen. In ber Regel mar bas Ergebnis ber ftundenlangen Befprade: fo gebt es nicht weiter, es muß anders werden! Gan; gleich wie? fragten wir. "Es fann in jedem Fall nur beffer merden", mar die Untwort, die der Jude burd bas von ihm beforberte Chaos verbreitete.

Schon unter Alexander III. waren Revolutios nare als "Darodnifi" (Boltsfreunde) "ins Bolf gegangen", flarten auf, suchten auch ehrlich gu belfen. Besonders die ruffifdje Frau leiftete oft beroifde Arbeit, aber bie von ben Bolfsbegludern verbreiteten "Lehren" gaben nicht Pofitives, bie

#### Berneinung alles Beftebenben

wurde als Beil verfündet. Und als der Marris. mus ins Bolt getragen murde, flieg bie Berwirrung an. Der ruffifche Arbeiter horte nur bie "Bernichtung des ihn fnebelnden Rapitalismus", jog die Schluffolgerung aus den vielen Bortragen und Reden, daß nur die "Berftorung" ihn befreien fonnte, und das war auch der 3med ber vorbereiteten Ubung.

In Mostan gab es einen, mir bekannten großen Industriellen Samma Morosom, der die Revolutionare willig mit bedeutenden Gummen unterftuste. Und er hatte viele Rollegen! Bis in die höchsten Rreife drang ber Beift einer revoltierenden Bergweiflung. Daneben fand man ehrliche, felbstentsagende Rampfer, die, von mabrer Liebe gu threm Bolt getrieben, fich aufrieben im Streben, ju beffern, das Wolf gu bilben, die Dote bes Reiches abzumehren.

Der von einer Bande geldgieriger Gefchaftemader mutwillig beraufbeidmorene ruffifd = tapanifde Rrieg (1904 - 1905) berührte bas Bolf nicht. Das überhebliche Militär wollte ben "Jape" mit "Mügen judeden" (fcaptami fatibaem). Die Miederlagen ju Baffer und gu Cande murben oft mit Triumph begrüßt. (Giebe Goulungsbrief 5/1935, Leitartifel. Schriftlig.) Wir Balten, die wir mahrhaftig teine Liebe gum ruffiichen Staat empfinden tonnten, batten als ruffifche Untertanen ein größeres Ehrgefühl. Der menichlich wohlwollende, aber instinktlofe Bar ichien fein Berftandnis für die beraufziehenden Sturme gu baben. Als er die Dadpricht von der fürchterlichen Bernichtung feiner Blotte bei Efufbima erbielt, ftedte er bas Telegramm in die Tafche und



Grigori Rasputin Scherenschnitt f. d. Sch. Br. von Irmingard Straub

fette das durch die verhängnisvolle Meldung unterbrochene Tennisspiel fort!

Der Schrei nach einer Wolfsvertrefung verstärkte fid, eine Ronstitution follte alles ins Lot bringen. Der Bar, auch beraten burch feine Frau, verweigerte eine Beidrankung feiner Macht. Da brad im Oftober 1905 ein vom Juden Chruftalew-Roffar, einem Rechtsanwalt, meifterhaft organifierter Werkehrsfireit aus. Wie auf den "Wint eines Zauberstabes" (po manoweniju wolschebnawo schesla, jagten Ruffen) ffand bas gange Berkehrswefen fill, die Beleuchtung im Riefenreich verfagte, Rugland verfant in Duntelbeit . . . Der Widerstand der Regierenden mar gebrochen, der Zar genehmigte die Bolnginsche Werfaffung, die eine Unwahrheit enthielt, da ber Bar ausbrüdlich ber "Gelbstherricher" blieb. Aber die vom Juden geführten Liberalen hatten ihr nachftes Biel erreicht: nun konnte die Duma, das Plapperment, als Rangel benuft werden, um die Ungufriedenheit gu ichuren, die Staatsgewalt gu untergraben. Gine Revolte überzog bas Reich, Guter gingen in Flammen auf, Morde, Gewalttaten jeder Art durchtobten das Land. Wir ftanden perfonlich in Mordlivland im Abwehrfampf, murden bafür von den Revolutionaren jum Tode verurteilt. Die faiferliche Garde fiellte die Rube wieder ber.

Eine induftrielle und geschäftliche Sauffe fette ein, man verdiente, täufdite fid über ben Ernft ber Lage hinweg. Die Machenschaften bes ruffischen Diplomaten hartwig und der englischen Gebrüder Borton, beschleunigten den Ausbruch der Balkankriege. Das Geschick der "bratuschki" (Brüderchen), der Slawen des Balkans, wurde mißbraucht, um die flawische Bolksseele aufzu-wühlen. . . .

5.

#### Der Weltfrieg

Der von Freimaurern vollführte Mord am Thronfolger von Ofterreich und seiner Gemahlin gab das ersehnte Signal . . Rußland war vor die tödliche Entscheidung gestellt. Der Zar schwantte, über seinen Ropf hinweg sorgte die sogenannte Großfürstenspartei für die Mobilmachung. Die inneren Schwierigkeiten sollten durch einen siegreichen Krieg überwunden werden.

In Deutschland machte der Jude in Pazifismus, in Rufland hette er zum Kriege. Bon Schulgin-Gutschlow bis zu Struve-Plechanow war die Duma für den Krieg, überbot die geforderten Kriegstredite. Es muß festgestellt werden: der Entschluß zum Kriege war nicht im Schoft des rufsischen Boltes geboren, aus dem Westen war er nach Rufland getragen worden.

Schwarmgeifterei ift eine ruffifche Schwache. Bu Beginn des 19. Jahrhunderts trieb ein Gelimanom, Führer der Stopzen-Sette (der Selbstverstümmler), fein Unwefen, den auch Alerander I. vor feinem Feldzuge gegen Napoleon auffuchte. Er empfing täglich 200 - 300 Befucher und Befucherinnen. Der lette Bar und die Barin bedienten fich ber Dienste von "Minftifern", alias Schwindlern: Prof. Schenk aus Bien, Papuffe, Philippe Maffer, Apotheter aus Lyon. Gie follten durch ihren hofuspofus ber Barin gu einem Gobn verhelfen. Als er endlich erichien, erwies er fich als Bluter. Die Eltern gitterten um das Leben des geliebten Sohnes. Rein Argt konnte helfen. Durch die montenegrinifden Gattinnen der Groffürften Mitolai und Peter Mitolajewitsch, die "fchwarzen Pringeffinnen", tam ein Bauer, Grigori Rafputin, an den Sof. Wegen Pferdedieb. ftabl und Gittlichkeitsverbrechen wurde er in Gibirien ausgepeitscht und faft gelnncht.

Er wurde ein "Banderer" (Strannif-Pilger). Solche Leute nannte man in Rußland: Stares (ber Alte-ABeise). Rasputin hatte ein intuitives psichologisches Erkennungsvermögen für menschliche Schwächen, besaß auch magnetische Kräfte. Durch seine natürlichen, bäuerlichen Umgangsformen beeindruckte er die Zarin. Auf den franken Thronfolger gewann er sofort Einfluß, sesselte die Phantasie des Knaben durch Märchenerzählen, konnte die Blutungen stillen, sogar telepathisch

burch bas Telephon die Erregung des unglücklichen Rindes vertreiben. Go machte er fich den betrübten Eltern unentbehrlich. Bald gewann er Einfluß in den höchsten Rreisen, den er in jeder Weife migbrauchte. Manner, befonders aber Frauen ftrömfen ibm gu. Durch fein Treiben rif er dem Ruffen die letten Unwägbarkeiten aus dem Bergen, gerfeste die letten gefunden Rafern der ruffifden Geele. Rafputin lehrte ben "Gegen ber Gunde": Buffe fei die Hauptfache, die nur burd Gnade gu erringen fei, darum muffe man fündigen, muffe fallen, um feinen Stolg zu brechen, um burd Buffe und Gnade das Beil ber Geele gu erfampfen. Er meinte: "Ich enthalte in mir ein Teilden des höchsten Wefens, durch mich fann man erlöft werden. Dazu ift erforderlich, daß man mit mir mit Leib und Geele verschmilgt. 2Bas von mir ausgeht, ift eine Quelle des Lichts, das die Gunden wegmafcht." Und fo "verschmolgen" viele Frauen mit dem lendenftarten Mufchit. Die Freundin der Barin - lettere ftand boch über Diefem Schmut, Frau von ABpruboma, befannte nad ihrer "Erlöfung": "Ich habe das Beil meiner Geele gefunden!"

Endlich, im Dezember 1916, wurde Rasputin ermordet. Er war eine typische Verfallserscheinung, in ihm spiegelte fich die Zersenung und Auflösung des ruffischen Volkes und Reiches wider.

Rasputins "Deutschfreundlichkeit" ift ein Märchen. Als der Krieg ausbrach, lag er in Tjumen ichwer verwundet durch einen Defferftich. Telegraphijd marnte er den Zaren vor dem Kriege, beffen Folgen er vorausgesehen haben mag. Gleich nad Ausbruch des Krieges ergablte mir in Peters. burg Oberft R. aus der Umgebung des Zaren von Diefem Telegramm, fügte bingu: ,, Beif Gott, mas ber ichlane Mufchit mit diefem Telegramm beabsiditigte?" Protopopow, ein Paralytiter, der für Beendigung des Krieges war, wurde auf Befreiben Rafputins jum Minifter ernannt, nicht um feiner "Deutschfreundlichkeit" willen, fondern weil Rafputin eine ihm genehme Rreatur auf maßgebendem Posten haben wollte. Rafputin tat jeweils das, wovon er fich Dlugen für feinen Ginflug verfprad.

Der nur geteilten Kraft der deutschen Armee war das russische Beer nicht gewachsen. Der Zar mußte abdanken, auf der Station Dno (der Name bedeutet "Abgrund"), unterzeichnete er die Berzichtsurkunde. Würdig trug er sein Los, verweigerte Rettung seiner Person und Familie durch Deutschland, ging ins Eril nach Sibirien, in Jekaterinburg wurden er, seine Gattin, fünf Kinder nebst Begleitung auf Besehl "Moskaus", unter Anführung des Juden Jurowski, späteren Palasibesisers in Konstantinopel, in viehischer Weise ermordet. (17. Juli 1917.)

Der erfte Momanow weilte nach feiner Erwählung (oben) im Ipatiew-Rlofter, ber lette Momanow

verlor fein Leben im Saufe eines Kaufmanns Jpatiem!

#### Der Salbjube Rereniti,

geitweise Abvokat in Riga, ergriff die Zügel ber Regierung. Unstatt Frieden zu schließen, bette dieser Schwäßer weiter zum Kriege. "Berflucht sei jeder, der vom Frieden spricht" freischte er dem todmüden Bolf in die Ohren. Der Kalmüfo Slawe Lenin-Ulsanow vertrieb ihn. Mit seinen rein jüdischen helsershelfern: Trotti Bronstein, Sinowjew Apfelbaum, Radeks Sobelsohn, Litwinow Finkelstein peitschte er alle schlechten Instinkte des rufsischen Bolkes an. "Buntuite (putscht), ubiwaite (mordet), strelaite (schießt)" lauteten die Besehle. Und es wurde geputscht, gemordet, geschossen, gebrannt, geplündert, geschändet. . . .

Der Umffurg wurde Bar im Ruffen.

Die Soldaten eilten nach eingetretener Waffenrube nach Sause, vor allem der Bauer (85 Prozent
der Bevölkerung) konnte nicht rasch genug beimkehren, fürchtete er doch bei der Berteilung des
Landes zu spät zu kommen. "Raubt das Geraubte",
"Alle Gewalt den Arbeitern und Bauern", "Alles
Land den Bauern" brüllten die neuen FührerJuden.

Der Ruffe wollte nicht mit Bewußtsein nur gerftören, nur rauben, dachte an einen neuen, eigenen Staatsbau, aber ruffische Führer, flare Ziele
fehlten. So ließ er es zu, daß sein ungestümer Freiheitsbrang vom Juden in den Bolschewismus umgelogen wurde.

Grinfend trieb der Jude, Diefer Meifter der Pfpchagogie, den Bernichtungstrieb an.

Unfer Dr. Karl Peters hat das voraus, geahnt, als er sagte: "Die Orgien der Marat, Danton, Robespierre dürften fleine, harmlose Nedereien sein gegenüber dem Sturm, der über das Reich des Baren aller Reußen heraufzuziehen beginnt." Peters sah so ichon 1905 die Folgen voraus, wenn "hier 120 Millionen in die Weißegluthise der Raserei geraten".

Oft hatten des Ruffen herricher: Warager (Joan III. und IV.), Tataren, Polen, auch eigene Baren wie Peter, Berftörungen vorererziert. Der Rrieg hatte die Vernichtung des "Gegners" als Pflicht gelehrt, Verpflanzung von Massen vorgemacht. Der Jude kannte die Folgen. Er brauchte das Chaos, um den zu erschöpfenden Ruffen zu verstlaven!

Leidenschaftlich fampfte ber Ruffe gegen bie "Beißen Beere", die ihm als Bertreter des alten Systems, als Sendboten des "Bestens" vorgetäuscht wurden. Die weißen Führer: Denitin, Judenitsch, Miller, Koltschaf, Ungern, Wrangell versagten nicht nur dant dem Räntespiel der Entente, sondern vor allem, weil sie den Ruffen nicht glauben machen konnten, daß sie ein neues, ge-

rechtes Regiment aufzurichten entschlossen und fähig waren.

Der Ruffe, ermattet durch den Krieg und Bernichtungsfeldzug gegen fich felbst, wurde zum willenlosen Opfer der jüdischen Gottesgeißel. Wieder fand der völfisch enterbte Ruffe unter einer Fremdherrschaft, der jüdischen.

hany

Den größten Betrug ber Beltgeschichte mußte bas ruffifche Bolt erdulden: das Bolt, das ben Juden raffifd verabicheut, wurde bas erfte Opfer Ahasvers. Teuflisch fteigerte der Jude die Mote des Offslawen, um ihn als Sprungbrett für feine Weltherrichaftsplane auszuschlachten. Denn, wie jagte Lenin? "Die Berrichaft der Gowiets fennt weder Freiheit noch Gerechtig. feit. Sie ift bewußt aufgebaut auf Unterdrüdung jedes Einzelwillens, auf bedingungslofe Einordnung fowohl bei der Arbeit wie im Bergehr." "Durch absoluten Terror, dem jeder Berrat, jeder Wortbrud, die Berleugnung jeden Schattens von Wahrheit dient, werden wir die Menschheit (!) auf bas lette, gleiche Diveau berabdruden, bas fie allein zu einem gleichformigen, leicht zu handhabenben Inftrument unferer (!) Berrichaft macht" und "Muß unfer Ziel boch ftets und unverrüchar die Beherrichung ber Welt fein"!!!

Die Ifcheta (Geheimpolizei) sorgte burch Terror und Gransamkeiten für Erstidung jedes Befreiungswillens. Die Isolierung der Menschen, die weiten Entfernungen, sehlende Berbindungs-möglichkeiten, Säen von Zwietracht, Erzeugung von Furcht und heuchelei, schlechte Ernährung und Bersorgung, Mangel an entschlossenen Führern uff. machten jeden Widerstand unmöglich. Der Jude hatte eine wichtige Etappe auf dem Wege zur Weltbeherrschung erreicht: ein Sech stel der Erdoberfläche unterstand seinem unmittelsbaren Befehl!

Der Marrismus hatte auch das russische Bolk betrogen, der Boschewismus war nur seine Berwirtlichung. Wer es noch nicht begriffen haben sollte: der Marrismus-Bolschewismus ist keine wirtschaftliche Lehre zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse, oder gar zur Befriedung der Welt, sondern das betrügerische Mittel zur Berwirtlichung der Herrschaft des "auserwählten Bolkes". Einer einmal bestehenden Gewalt war der Russe gewohnt blindlings zu gehorchen, so fügte er sich bislang der neuen Despotie.

6.

#### Die fonnte es bagu fommen?

Manche Antwort auf diese Frage gibt vorfiebende turze Darftellung der Geschichte des offflawischen Boltes: die vielen Fremdherrschaften, Feblen einer natürlichen Entwicklung, notorische

Entvolllichung auf entscheibenden Gebieten, gerfenende Ungufriedenheit aller Boltsichichten, Die bis jum Gelbftmorde gedieh. 2Bir wiffen nicht, wie der Oftflame fich unter eigener volltifcher gub. rung entwickelt hatte. Es ware ungerecht gu fagen: weil der Ruffe diefe Entwidlung aufweift, weil er beute fo ift, wie er uns gegenüberftebt, bat er feine Unfähigfeit zu einer normalen volftiiden Entwidlung, für eine geordnete Staats. führung erwiesen. Wer ben Ruffen tennt, weiß, daß er manches von einem Rinde bat, gutes und fdledites. Wie ein Rind fann er naiv-vertrauens. voll, wie ein Rind tann er graufam fein. Weite Spannungen weist sein Charakter auf, immer wieder ift man erstaunt über feine triebartigen Biderfprude. Weil der Defpotismus unter wech. felnden Fremdberrichaften fich gleichblieb, weil nicht gefragt wurde: was nußt dem Bolt, fondern: was frommt der Gelbftherrichaft, mußte er verbeerend wirken. Die Berichiedenheit der Rugland bewohnenden Bolterichaften, die nicht gufammenwachsen fonnten, der endlose Raum, der Landozean, dürfen nicht außer acht gelaffen werben, wenn man ein Urfeil fällen will. Die unübersehbaren Flachen und Balber, laffen den Menfchen fich im Raum verlieren. Rein Salt, fein Rubepunkt, wodurch eine fataliftifde haltung bervorgerufen wurde. Man tann es mobl verfteben, daß diefe Weiten das Wefühl der Beit- und Bilflofigfeit erwedten, der Worfdub eigenartigen ruffifden Religiosität leifteten.

Rufland bat feit Joan IV., unter bem Jermat (Rofat, geft. 1584) einen Teil Gibiriens erobert (1582), wofür er durch das Geschent eines "Pelzes von der Schulter des Zaren" belohnt wurde, unermegliche Flächen bis tief nach Mittelaffen, bis an den Stillen Ozean erobert (ABladi. woftot beiff: beberriche den Often), aber ibm fehlte ber faustische Drang ber Erforschung, der die großen Entdeder befeelte. Rein Fernweh trieb ben Ruffen, feine Abenteuerluft, feine Bingabe des gangen Menichen an große, ungewiffe Biele. Der Unterschied gwischen Entdeckungen über Gee und Eroberungen zu Cande tritt gutage: ber Boden weist nahe, greifbare Ziele, der Dzean regt die Phantafie an. Das nie rubende, unbefannte Ruften befpulende Meer beflugelt bie Geele, ergreift den gangen Menschen. Die Gee ift bynamifd, das Land ftatifd. Die bem Ruffen eigne Ertenfivität ber Wirtschaft und bes Wefens trieb ibn gu immer neuen Erwerbungen. Die wurde er feghaft, weder phyfifd, noch pfbdifd. Immer irrte er umber in nicht gemeifterten Raumen! Er wurde fo ein in jeder hinficht raumverschüchterter Fatalift!

Der Bauer liebte sein Dorf und doch war es ihm nicht heimat. Leicht trennte er fich von seinem nur anteilsmäßigen Gemeindemitbesiß, um Berbienst in der Stadt zu finden. Die heilige Bebeutung unserer "Scholle" war ihm fremd.

Man verlangte vom Ruffen westliche Rultur, ohne ihm die Borbedingungen berfelben gugufüh. ren. Gleichzeitig forgte die judifch geführte oberschichtliche Intelligeng für Distreditierung ber angepriefenen weftlichen Errungenschaften, denn was war der judisch tonftruierte Marris. mus anderes als die Bernichtungsanfage an eben biefe meftliche Rultur?! Jede neue Lehre aber erhebt der Ruffe zu einer Beilsbotschaft; fo fteigerte er ben Glauben an den allein rettenden Marrismus bis gur Damonie. Dachdem alle Rampfe und Opfer nicht geholfen hatten, als die Blutopfer des Rrieges den Ruffen in einen Blufraufch gefturgt hatten, da griff er gum Glauben an die ibm bom Juden juggerierte bolichewistische Revolution. Bie die griedisch-orthodore Rirdenlehre, fo erftarrte auch die marriftische Beilelebre in Formeln und Gentenzen, für die man ftarb!!!

Db Gott ober Goge, man mußte ihr bienen! Der "Lebende Leichnam", den Tolftoi in feinem Schaufpiel "Schiwoi trup" bebandelt, wurde jum Prototyp bes ruffifden Wolfes. Es lebte nicht fein Leben, murde galvani. fiert burch Irrlehren. Joseph de Maiftre ("Les soirées de St. Petersbourg") urteilte schon 1829, als Mifolai I. auf der Bobe feiner Macht ftand: "Rufland ift eine gefrorene Leiche, Die furchtbar ftinten wird, wenn fie auftaut." Dun war fie aufgetaut! Ein türkifches Sprichwort fagt: "Der Sifd fangt an am Ropf gu rieden." Dit bem Ropf, ber Oberichicht begann es. Ich fannte biefe "Oberen Behntaufend", dort begann die Berwefung. Bie fieberfrant lagen fie in Delirien, tobten gegen fich felbft und ber Jude forgte für Steigerung der Fieberparorismen. Der Umfturg wurde von oben ins Bolt getragen. Die Pfendowahrheit von der Gleichheit aller menschlichen Rreatur verwirrte den Ruffen. Die Luge regierte und ba ber Dibilismus, die hoffnungslofigfeit, vom Ruffen Befit ergriffen batte, murde er bernichtungsgläubig. In diefem Gumpf tonnte ein Lenin gebeiben, ber nudtern die fchier unergrundliche Leidensfähigfeit des Ruffen in feinen vom Juden geleiteten Bernichtungsfeldzuge einfalkulierte. In gewiffem Ginn war Lenin ein Produtt der ruffifden Gefdichte. Pledjanow nannte ibn ein "Genie ber Bereinfachung". Es liegt eine große Gefahr in der nivellierenden Bereinfachung aller Lebensäußerungen, weil fie ben Beift austreiben muß. Die Primitivität fann folder "Bereinfadung" folgen. 2Ber follettivierend, vermaffend alles und alle über einen Ramm icheren will, wird eine tabula rafa ichaffen, die im Bolichewismus endet.

Wir muffen noch einen Blid auf bie ruffifchen Schriftsteller

werfen. Ginen fittlichen Ginflug baben fie nicht ausgeübt. Die bedeutendften unter ihnen: Eur-

genjem (1818-1883), Doftojer. ffi (1821 bis 1881), Gontscharow (1812-1891), Gogol (1809 - 1852), der ruffifche Didens, regten die Gelbfironie wohl an, wurden aber nicht verstanden. Auch ber bervorragende Caty. riter M. Schtichebrin (M. J. Salthtow) übte feine nachhaltige Wirfung aus. 3hm fand in besonderer Weise das Talent für realistische Darftellung ber Wirklichkeit jur Berfügung. Alber ber Ruffe erfannte fich nicht in bem ihm vorgehaltenen Spiegel. Das Gathrifde, oft Berächtliche gegenüber bem ruffifchen Leben wurde nur literarifd genoffen. Es wurde aud gu wenig beachtet, daß die ruffifden Schriftfteller, infolge der ftraffen Zenfur, gezwungen waren, Umidreibungen anzuwenden. Magnahmen der Regierung durften nicht unmittelbar fritifiert werden. Irgendwelche fingierten Worgange, oft auch abftratte Dinge murden benuft, um Schaden angubeuten. Das geschah baufig fo verbedt, daß ber Zwed vereitelt wurde. Das Treffende in der Rrifit wurde erichlagen durch eine erbarmungsloje (in Deutschland fagte man meifterhafte") Ber . faferung ruffifder Ericheinungen und Perfonen. Go war in ber Regel die von ben Ruffen ihrer Literatur entnommene Lebre eine doppelte: entweder wedte fie Boffnungslofigfeit ober fie lachten über das icheinbar Fremde, das ihnen geboten murde. 2016 Difolai I. Gogol gestand, er habe über feinen "Devifor" bis gu Eranen gelacht, erwiderte Gogol entfäufcht: er habe eine andere Wirfung bervorrufen wollen.

Die hoffnungslofigfeit erzeugte Berbitterung und Berftorungewut, bas Laden bewirfte Frivolität. hin, und bergeriffen zwischen flavophiler Anmagung und revolutionarer Divellierung, aufgereigt durch die foffliche Umweltiehre, gewann die Jugend burch die Schriftsteller keine feste Stellung zu Staat und Wolf. Man fühlte fid unschuldig gegenüber allem Gefchehen, war in ber angenehmen Lage, anbere verantwortlich machen ju konnen und hatte das meifte Mitleid mit fich felbft! Bedenkt man, daß der Ruffe alles für gemacht, nichts für gewachsen hielt, so wundert man fid nicht, daß die ruffifchen Dichter ein befferes Leben nicht herbeiführen konnten. Much nicht Doftojewifti, der Meifter der Pfydoanalyfe. Er fennt ben Ruffen, aber man ift erschöpft nach ber Lekture feiner Werke. Auch das ruffifde Leben fritifiert er treffend, mas aber bleibt? Das Gehnen nach Anderung, die gleich. geitige Erfenntnis, daß diefer, von ihm gefchilderte Ruffe es nicht anders machen fann.

Gontscharow ichildert glangend in "Oblomow" die paffive Natur des Ruffen. Ich kannte folche Gestalten: liebenswürdig, gebefreudig, aber ohne Mark in den Knochen.

Escherneschewsti, Piffaren, Schelgunow, Sotolow, Dobroljubow, Saizew hatten wie Johannes Scherr meint: "das Berbrechen zu einer im Bau des Gehirns begründeten Naturnotwendigkeit umgelogen", waren Borläufer des Juden Lombroso, der mit dieser teuflischen Lehre Schule machen konnte. Endlich

#### Graf Leo Zolftoi,

ben Rilfe "die alte Weltenuhr" nennt. (1828 bis 1910). Rach einem wüsten Leben als Gardesoffizier pacte ihn ber Etel vor der Kultur, wie er meinte, vor der Zivilisation, würden wir sagen. Auch er ergab sich der brutalen Ausweisung der hoffnungslosen Wirtlichkeit. Zwischen seinem Leben in Jasnaja Poljana und seiner Lehre klaffte ein Widerspruch. Er ging barfuß, im Bauernstittel, lebte aber als Graf, betreut von seiner jüdischen Frau. Auch er vertrat Ideologien, nicht Ideen, so einen verstiegenen Pazissismus ("Widerstrebet nicht dem Übel"). Die alte russische Spannung offenbarte sich in ihm: seine duldende heiligende Gewaltlosigkeit gegenüber der Barbarei der Kirche, die ihn erkommunizierte.

Tolftois Angriffe gegen die Kirche murden als Ablehnung der Religion als folder gedeutet. Und als er aus der firchlichen Gemeinschaft ausgeschloffen murde, nahmen viele das als Bruch mit dem Glauben. Go murde Leo Tolftoi ein mittelbarer Worläufer der Gottlosenbewegung, ein intellettueller Urfacher ber Revolution. Er mußte gerfenend wirken, da feine Lehren auf Berneinung von Rultur und Staat binausliefen. Runft und Wiffenschaft waren ihm "Werke der das Wolf fnechtenden Oberen"! Er begriff nicht, daß in mahrer Runft ber artechte vollische Beift nach Ausbrud ringt. Tolftoi wühlte bie Jugend auf, die ihn oft migverstand. Gie horte aus feinen Worten Berachtung des Beftebenden, wurde jum begeifterten Wertzeug des Baren-Umflurzes.

Wenn man unter

#### "Dibilismus"

(bas Wort hat zuerft Turgenjew in seinem "Bäter und Göhne" gebraucht) Zerstörung ohne Wollen und Können des Aufbaus versteht, muß zugegeben werben, daß es in Rußland einen offiziellen Nihilismus gab, den auch Tolstoi predigte. Seine Lehren wurden zudem vergewaltigt, in die Verzweiflungssprache des russischen Volkes überseht nach dem Geheiß Vatunins: "Verlaßt die Schulen, pfeift auf die Wissenschaft, welche nur dazu bestimmt ist, euch zu fesseln, zu entmannen. Werdet Räuber wie Stenka Rasin. Eignet euch den aus der Tiefe unseres Volkes hervorgegangenen selbstzerstörenden Geift au."

Man barf daraus nicht den Schluß ziehen, daß jeder Ruffe ein bewußter Zerstörer ift, wohl aber soll man ertennen, was es für ein Wolf, wie gerade

bas ruffifdie, bedeutet, wenn es immer wieder auf Wege geführt wird, die ihm fremd blieben oder die feine ichlechten, ihm gefährlichen Deigungen wedten. Gerade biefe Runftforderung des Schlechten - beherrichten die Bolichewifen. Es gab zwei Wege gegenüber bem verseuchten Rufland: völlige Ablehnung des judifden Mostau mit allen Folgen, um fo die Beherricher Rufflands zu ifolieren, bas ruffifche Bolt, bas von seinen Peinigern unterschieden werben muß, ju gwingen, fich von feinen Berderbern zu befreien ober Mugniegung des Chaos durch Geschäfte mit den Bolichewiten. Gegenfatlichkeit ber Dachte, Robftoffnote, Arbeitslofenproblem ließen den zweiten Weg mählen. Dant der Eifersucht der Machte, bank vor allem der verhängnisvollen Unnahme der Briten, der Bolfchewis. mus würde fich "verbürgerlichen", dank der den Juben erwiesenen wirtschaftlichen Bilfe, ift bie Macht der Bolidewifen fo angestiegen.



Unfer Bolt hat fich unter zielftrebiger, eigenftändiger Rührung felbst befreit.

Der Führer hat es sich u. a. zur Aufgabe gestellt, die Psiche des Abendlandes zu entgiften, die fünstlich frank gemacht worden ist. Am heftigsten ist die russische Seele erkrankt, aus welchen Gründen haben wir erfahren. Das Maß der russischen Schuld haben wir hier nicht zu messen. Es wird des Russen eigene Aufgabe sein, mit sich zu ringen, die Schlacken seiner Vergangen, wit sich zu ringen, die Schlacken seiner Vergangen, beit abzutragen. Die Läuterung ist in seinen Willen gestellt. Aber von dem Willen seiner Umwelt ist es auch abhängig, dem Ostslaven das Finden der rettenden Wege zu erleichtern. Wir dürfen überzeugt sein, daß der Jude aus eigenem Antriebe dem ihm zum Freiwild gewordenen Russen Ruhe nicht gönnen wird.

Aus manden Anzeichen darf man ichließen, bag ber Jude am Anfang des Endes feiner Gewalts berrichaft fteht.

Jahre können noch vergehen, aber auch über Nacht kann das Blatt fich wenden. Go wie wir den Ruffen kennengelernt haben, wird er der Judenfrage eine explosive Löfung geben. Die Vokabel "Haß" ift zu schwach, um die Gefühle auszudrücken, die sich in der Geele des Ruffen zum Juden angestaut haben.

#### Meuland

liegt vor bem Ruffen. Da möge er sich bes Wortes entsinnen, bas Iwan Turgenjew seinem Roman "Mowj" (Meuland) voranstellt: "Neuland barf nicht mit bem ben Boben nur oberflächlich rigenden Hatenpflug aufgenommen werden, sondern mit ber tief grabenden Pflugschar."

Auch unfer Bolf ift Irrwege gegangen, bat fich auch vom Juden, burch feine Ideologien verführen laffen. Was es an Schuld auf fich lud, hat es burch fein heroifches Ringen im Weltfriege gefühnt.

Mur zeitweise konnten Juden und Marriften bie seelischen Errungenschaften bes Krieges verbeden.

Was unfere Feldgrauen an innerer Bereitschaft mitbrachten, kam in der völkischen Bewegung zum Ausbruch. Aber sie wäre Stückwerk geblieben, wenn es nicht Adolf hitler gelungen wäre, die Kräfte unseres Bolkes zusammensaffend auf ein Ziel zu leiten.

Das Ziel, das uns selbst angeht, ift erreicht. Wir siehen geschlossen da! Aber noch an einer entscheisbenden Aufgabe muffen wir mitarbeiten: es gilt dem Gesetz der Ordnung, der sittlichen Arbeit zum Siege zu verhelfen gegenüber dem marriftischjüdischen Streben, die Rulturwelt ins Chaos zu stürzen, dem Bosen die herrschaft zu sichern.

Unfere Jugend muß sich flar darüber werden, daß der Kommunismus Bolschewismus das Mittel in der Hand von Verbrechern und Irrsinnigen ift, die Kultur auszurotten, damit auf Ruinen die Herrschaft des "auserwählten Volkes" entstehe.

Mit Verbrechern und Irrsinnigen aber gibt es fein Paltieren, sie muffen befämpft, und wenn es nicht anders geht, vertilgt werden.

Dieje Erkennenis allen Zweifelnden, harmlofen und Du üben einzuhämmern, ift unfere Aufgabe.



Unter Unlehnung an Ernft Schulhes1) und Friedrichs Burgdörfers2) Berechnungen darf man annehmen, daß Gefamtrußland umfaßte:

```
um 1500 . . . . . etwa 2 Mill. qkm Land
,, 1700 . . . . , 15 ,, ,, ,,
,, 1900 . . . . ,, 24 ,, ,, ,,
,, 1936 . . . . ,, 23 ,, ,, ,,
```

Der durchschnittliche tägliche Canderwerb in den legten vier Jahrhunderten betrug also 130 qkm! — Und heute ist Rußland viermal so groß als Europa!

Übertroffen aber werden diese Zahlen der Raumentwicklung noch von denen für Bolkswachstum. Da handelt es sich um folgende Reihe:

```
um 1700 . . . . . etwa 12 Mill. Menschen

" 1800 . . . . " 38 " "

" 1900 . . . . " 140 " "

" 1936 . . . . " 165 " "
```

Die jährliche Bevölkerungszunahme beträgt zur Zeit mindeftens 3,5 Millionen Menschen. Und bas ift mehr als im ganzen übrigen Europa zusammen! Dr. phil. Erich Sander, Schöningen

<sup>1)</sup> G. Schulne: Zeitichrift für Geopolitif, Beft 4, 1924.
1) F. Burgborjer: "Sterben die weißen Boller?", München 1934.



Drei geiftige Bewegungen haben auf bem von ber Reformation geschaffenen Boden bas deutsche Denfen aus ben Bindungen herausgeführt, die ihm die mittelalterliche Berrichaft des ungermanifden romifd-firdlichen Lebrinftems auferlegt batte: Der humanismus, die freie Maturfor. fdung und die Auftlärung.

Alle drei Bewegungen mußten ihren Saupt. angriff gegen

#### die Scholaftik

richten, in der bas romifch-firchliche Lehrinftem ben Sobepunkt feiner Dacht über die beutiche Bolts. erziehung erreichte. Die Scholaftit verfundete, daß die romifde Rirche für alle Gebiete im Befit ber emigen Wahrheit fei. Gie lehrte, bag es demgemäß nur barauf antomme, bie Berrichaft ber Birdlichen Lehrfage, ber Dogmen, in allen Bereichen burch bie Aufstellung von ichulmäßigen Regeln zu fichern. Gie beugte alles freie Erkennen und Denken unter Dieje Regeln. Der germanische Beift murbe ber Wormundichaft einer Theologie unterworfen, die nicht feinem Blute entstammte und nicht feiner nach eigener Erkenntnis fuchenden Art entiprad.

Als fid Ende des 15. Jahrhunderts in Deutschland das Nationalgefühl farter als je zuvor regte, erhob fid der deutsche humanismus (die Bezeichnung ftammt von dem lateinischen hum anitas = Menichlichfeit) gegen die Berrichaft ber Scholaftif. Der deutsche humanismus befreite das deutsche Beiftesleben von dem Drud der Scholafift und ber Theologie. Er ging in felbständigem nationalem Beifte eigene Wege gur Bilbung eines freien Menschentums, für das er allerdings die Borbilder im griedifden und romifden Altertum erblidte.

Cobald ber germanifde Beift fich endlich freier bewegen fonnte, gerbrad er auch die labmende Herrschaft der Scholastik in der Daturerkenntnis. In dem Zeitraum von 1540 - 1700 machten Ropernifus (fiehe Bildfeite 4 im Schulungs. brief 10/1936), Galilei, Repler und Newton auf Grund ber freien germanischen Raturbeobachtung ihre großen wiffenschaftlichen Entbedungen und begründeten die gesamte moderne Maturmiffenichaft.

Die Aufflärung (d. h. die Ausbildung des Berftandniffes für ein felbständiges freies Denten), die im 17. und 18. Jahrhundert das europäische Denten beherrichte, übermand die Scholaftit vollends in weiten Bereichen des Lebens. Gie erfette die Theologie, wie ihr Dame fagt, durch Aufflarung, d. h. durch Bernunft und felbständiges Denten. Gie vertrieb die Scholafit aus der Staatslehre, aus der Lehre vom Recht und ber Gittlichkeit. Gie machte den herenverfolgungen in Deutschland ein Ende. Gie befreite nicht nur bas Denten ber Meniden, fondern richtete auch bas Sandeln neu aus, indem fie es auf das Diesfeits und die prattifche Müglichkeit lenkte. In der Politik unterftugte fie zunächst die damals entstebenden absoluten Staaten barin, ihren eigenen Gefegen gu folgen und die firchlichen Ginfluffe in der Außenpolitif und in ber Schul- und Rirchenpolitik gurudgubrangen.

humanismus, freie Maturforidung und Aufflarung haben im Rampf gegen die romifche Goolaftit, gegen überlebte Formen und alte Bindungen Die Grundlagen miterftritten, auf benen noch beute unfer nationales geiftiges, wirtschaftliches und technifches Leben rubt: die freie Forfdung, die Glaubensund Gemiffensfreiheit, ein felbftandiges Bildungsmefen, einen unabbangigen Staat.

Aber wir muffen auch folgendes feststellen: Die notwendige Auflofung des Mittelalters ift burch zeitbedingte Ibeen und Bewegungen berbeigeführt worden. Diese dienten der Befreiung, tonnten aber

teine neue Gemeinschaftsordnung berftellen. Reine von ihnen hat die Rraft und Liefe beseffen, dem beutschen Bolt eine neue Lebensordnung zu geben.

Der humanismus hat bei allen Werdiensten um das Geistesleben doch der deutschen Erziehung im 19. Jahrhundert eine Ausrichtung gegeben, die die Grundgesetse einer mahren Wolfserziehung nicht verwirklichte.

Die Aufflärung ift von der Idee der Rreibeit, die fie dem Zwang des Dogmas entgegenstellte, gur Lehre von beziehungslofen Ginzelnen weitergeschriften. 216 die Freiheit, die die Aufflarung brachte, nicht mehr von einem Starten gestaltet murde, wie es in Preugen unter Friedrich dem Großen geschah, sondern als fie in die hand ber Schwachen und raffifd Minderwertigen geriet, wie es in der frangofischen Revolution fichtbar wurde, da entfaltete die Auftlarung eine gersegende und gerftorende Birfung. Gie verleugnete bie naturlichen Bindungen des Blutes und der Gemeinschaft. Gie legte damit den Grund gu den Lehren der Demofratie und des Liberalismus, fie ebnete damit den Bewegungen des 19. Jahrhunderts, vor allem dem Marrismus, ber Juden. befreiung, dem Rapitalismus und der Glaubenslofigfeit den Weg.

humanismus, freie Forschung und Auftlärung sind also feine toten geschichtlichen Erscheinungen, sondern Bewegungen, die unmittelbar bis in die Gegenwart hineinreichen. Indem wir hier im Schulungsbrief ihren Weg durch die deutsche Geschichte verfolgen, das Gute nennen, das sie gebracht haben, und das Werderbliche kennzeichnen, das zu ihren Folgen gehörte, betreten wir unmittelbar den Voden des weltanschaulichen Kampses der Gegenwart.

4

I.

# Der deutsche Humanismus

trat um 1500 in seine Blütezeit, als das Gefüge des Mittelalters ins Manken geriet. Wiele Deutsiche hofften, daß ein nationaler Aufschwung dem Deutschen Reiche endlich Stärke und Einheit geben würde. Warme nationale hoffnungen hatten den Raiser Maximilian begrüßt, als er im Jahre 1493 den Thron bestieg. Ein lebendiges deutsches Nationalbewußtsein erwachte. Aus ihm zog der deutsche humanismus seine besten Kräfte.

Die deutschen humanisten streiften die Fesseln ab, die die Scholaftit der Bildung und Erziehung in Deutschland angelegt hatte. Sie lebten und lehrten ein unabhängiges Menschentum. Sie begnügten sich nicht mit dem geringen Bildungsgut, auf das die Scholaftit zum Schunge der firchlichen Macht die gesamte Bildung beschränkt hatte. Überall bestrebten sie sich vielmehr, wieder zu den Ursprüngen und den Quellen vorzudringen, um dort mahre Erstenntnis zu schöpfen. Sie kehrten zurück zu den Schriften des griechischen und römischen Altertums,

gu denen der Zugang jahrhundertelang verfperrt gewesen war. Die Biedererwedung des griechischen und romifden Altertums murbe ihr Leitgebante. In den Mannern und Lebren des Altertums erblickten die deutschen humanisten das Borbild nicht nur für ihre Bildung, sondern auch für ihre Lebensgestaltung. Alls äußeres Zeichen legten fie fich jogar lateinische Damen bei. Unerfannt blieb ber bedeutsame Unterschied zwischen Bellas und Rom; der humanismus drang nicht bis zum Wefen bes naber ftebenden alten Griechentums, fondern ließ dem weniger urfprunglichen alten Romertum ben Worrang. Im Mittelpunkt ftand die forgfältige fpradmiffenfchaftliche Schulung. Man ftubierte forgfältig die Schriften des Altertums und die urfprünglichen Texte der Bibel und legte fie felbftandig prufend aus. Mit Eifer wandte man fich ber beutiden Geichichte gu.

Die humanisten vermittelten so einen neuen Blid für das Diesseits und die Schönheit und Fülle der natürlichen Welt. Sie pflegten nach dem Worbild des Altertums die freien Künste, die Dichtstunst, die Redekunst, die Kunst des schönen Ausdrucks und führten sie an den Bildungsstätten ein, die unter ihrem Einfluß standen. Gegen ihre Widersacher, die scholastischen Mönche, führten die humanisten eine scharfe Klinge.

Der deutsche humanismus wurde angeregt und gefördert durch die humanistischen Studien und die freien Rünste in Italien. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts waren die humanistischen Studien von dort in Deutschland vorgedrungen. Um Niederschein und im Elsaß entstanden die ersten Schulen, die die Bahnen der Scholastif verließen.

Bald spannte fich über Deutschland ein lofes Det von humanisten. hier gab es eine Schule, in der man die neuen Studien trieb, dort einen angesehenen humanisten, der Gafte und Schüler um fich fammelte. Alls lebendiges Gegenbild gu ben mandernden Monden zogen junge humaniften durch die beutschen Gaue und fundigten von dem neuen geiftigen Leben. Gin Zentrum im ftrengeren Sinne tonnte es nicht geben. Eine Zeitlang war Erfurt durch die humanistische Universität und einen Kreis von bedeutenden humanisten ein lebendiger Mittelpunkt. Sier wirkte der Ginflug des Mutianus Rufus, der feinen Schülern eine ftrenge Ausbildung angedeihen ließ und eine freie Religion lehrte. hier weilte als Student und spater als Reftor der Universität Erotus Ru. bianus, der auch hervorragende Streitgedichte gu schreiben mußte. Erotus Rubianus mar Ulrich von Butten bei feiner Blucht aus dem Rlofter behilflich gewesen. Gie beide waren die Sauptverfaffer ber weltgeschichtlich berühmten Spottidrift der "Duntelmänner-Briefe" (epistolae obscurorum virorum 1515-1517). Diefe ftellten mit vernichtendem Spott und Sohn ben Leerlauf des icholaftischen Universitätsbetriebs und die Un-

miffenheit ber icholaftifden Monde an ben Pranger. Die Schrift nahm in dem großen Reuchlinschen Streite für Rendlin Partei (fiebe Bildfeite). Johannes Meuchlin (1455 - 1522) war einer ber bedeutenoffen Gelehrten unter ben humaniften. Er führte bas Studium bes Bebraifden in Deutsche land ein und legte damit den Grund für die miffenichaftliche Erforschung des Alten Testamentes. Wegen feiner bebraifden Studien geriet er mit ben Kölner Dominitanern und bem gefauften Juben Pfefferforn, welche die Juden mit Gewalt betehren und ihre Schriften verbrennen wollten, in den heftigen Streit, an bem fich viele humaniften befeiligten. Dit Recht fließ Reuchlin auch in ber Behandlung bes Gebräifden zu den Quellen vor; bas Wefen des Hebraertums hat er jedoch nicht erfannt.

In den großen Sandelsstädten Augsburg und Dürnberg trieben die Patrizier Konrad Peutinger (1465-1547) und Willibald Pirtheimer (1470-1530), beide wie manche Humanisten in Staatsgeschäften viel beschäftigt und zugleich Forscher und Gelehrte, die ausgedehntesten Studien und gründeten erfolgreich tätige gelehrte Gesellschaften. Ein unstetes Leben führte Conrad Eeltis (1459-1508), den man den "deutschen Erzhumanisten" nannte. Kaiser Maximilian gründete schließlich für ihn in Wien ein besonderes Institut.

In den besonderen humanistischen Formen der Gastlichkeit, des Briefwechsels und des freien Bundes pflegten die humanisten den Zusammen, bang untereinander. Es kennzeichnete die allmähliche Auflösung des Mittelalters, in dem das Priestertum den unbedingten Borrang in der Bildung behauptet hatte, daß sich nunmehr senseits der mittelalterlichen Stände eine weltlich ausgerichtete lodere Gemeinschaft bildete, die einen freien Weg in der Bildung und Erziehung ging.

Uber allen anderen Arbeiten und Bestrebungen der humaniften fteben fur uns die Arbeiten und Plane ber beutschen humaniffen, die von bem erwachenden Dationalbewußtsein getragen wurden. Der rege Berkehr mit ben italienischen humaniften ftartte ihr Dationalgefühl. Denn je mehr die Italiener die geschichtliche Große Roms priefen, um fo nadbrudlicher regte fich in ben beutiden humanisten der QBunfd, dem Cobe ber romifden Bergangenheit die Burde der beutiden Gefdichte gegenüberzustellen. Um ben Stoly bes deutschen Damens ju verteidigen, gruben bie beutschen humaniften nach ben Quellen ber beutschen Geschichte und richteten jum erften Dale bas Mugenmert auf die deutsche Borgeit. Gie haben damit für die spätere Entfaltung des deutschen Nationalbewußtseins und eine nationale Beidichtsidreibung die wertvollste Vorarbeit geleiftet.

Gerade gur rechten Zeit wurde in einem beutschen Rlofter bie "Germania" bes romischen Gesichtefch eibers Zacitus entbedt, in ber Zacitus

die Reinheit des germanischen Lebens beschrieb. 1470 wurde die "Germania" in Benedig jum erften Male gedrudt, beutide humaniften gaben fie dann heraus und erlauterten fie, indem fie die von Lacitus bezeugte gefunde Rraft der Germanen ben romifden Berfallsericheinungen gegenüberftellten. Die hervorragendften beutschen Geschichtsichreiber bes Mittelalters, barunter Einhart (über Rarl den Großen) und Otto von Freifing (über die deutsche Raiferzeit) wurden entdedt und gum erften Male gedrudt. Celtis entbedte bie Dichtungen ber Brosvit v. Ganbersheim, über die im gebruarheft ber Reichsichulungsbriefe ausführlicher berichtet murbe. Die humanisten nahmen felber nationale Geschichtswerke in Angriff. Als beutiches Gegenstud zu einem italienischen Buche wurde eine "Germania illustrata" begonnen, ein großes Wert, bas ein geschichtliches und volletundliches Gesamtbild Deutschlands von den Unfängen bis gur Gegenwart geben follte. Die elfaffischen humanisten mußten welfche Unfprüche auf bas Elfaß abwehren. Daraus erwuchs bie erfte Gefamtdarftellung ber beutiden Gefdichte, bie aus lebendigem deutschen Mationalbewußtsein gefdrieben murde, der Abrif ber deutschen Befdichte, den Jatob Wimpheling verfaßte (1515). Die humanisten beschäftigten fich mit bem Urfprung ber Germanen und ftellten mannigfache, noch fehlgreifende, aber nach Erfenntnis ringende Bermutungen barüber auf. Gie entbedten aber icon, bafi die germanische Kultur älter war als die römische, und als man damals wie beute ben Ginwand machte, bag ber germanischen Frühzeit die geschriebenen Gesetze fehlten, da erwiderte man mit Recht, daß diefer icheinbare Mangel ja nur die ungebrochene Geltung ber germanischen Gitte bezeuge. Der humanist heinrich Bebel entdedte die germanische Weisheit, die in ben alten beutschen Spridmortern ftedte und gab 1508 eine Cammlung beraus. Er bezeichnete fie als die "Philojophie ber alten Germanen" und wollte bamit ausbruden, baß fie ber gefdriebenen romifden und griedifden Philosophie gleichzustellen fei. In ihrer Stellung jum germanischen und römischen Recht murbe ihnen der Zwiefpalt fühlbar. Die nationalen und fogialen Schaden ber Ginführung des romifden Rechtes blieben ihnen nicht verborgen. Der Freiburger humanift Zafius (1461 - 1536) ging auch bier ju ben Quellen gurud. Er befreite bas romifche Recht von bem bingugetommenen fpatromifden und italienischen Beimert und suchte ben prattifchen Musgleich gwijden bem deutschen und bem romifden Rechte barin, daß er das eine burd bas andere ergangte.

# Ulrich von Gutten

Biele humanisten haben fo zur Stärfung bes Nationalgefühls beigetragen, aber nur einer von ihnen hat echte politische Leidenschaft besessen und sich im glübenden Rampf für "Deutschland", dem

140

© Universitätsbibliothek Freiburg





Joh. Gensfleisch Gutenberg so arm er vor 470 Jahren starb, so unsterblich reich lebt seine Erfindung des Buchdrucks

Die Druck-Kunst Waffe der Geistesfreiheit

Druckerstube von Johst Ammann ie Krämerwaage dem Bürger, der Karst dem geplagten Bauer, das Schwert dem Kitter, dem Priester das Wort und den Mönchen die Schrift: so war die Ordnung der Welt, und das Wort im Schrein der heiligen Schriften gab der Kirche die Schlüsselgewalt.

Es ging aber in Main; ein Knabe den grübelnden Weg seiner Jugend, der dem geistlichen Vorrecht der Schrift die Schranken jerbrechen und dem ängstlich behüteten Wort den Käsig aufmachen sollte.

In Kom, Paris und Oenedig schlugen deutsche Gesellen die schwarzen Werkstuben auf; baid hielten die Messen Europas gleich Ballen vlämischen Tuchs und lombardischen Seidenband, rollen gedruckte Sibeln und Heilsbücher seil.

Da waren sie nicht mehr allein in den Zellen, die neuen Gedanken hinter siebrigen Stirnen, die schwarze Kunst half ihnen fort in die Köpfe und Herzen.

Krähenvögeln gleich flogen die Druckschriften aus in die Städte und Häuser der Bürger; und schon pfiff in der Andacht der heiligen Bücher die Spottdroffel kommender Zweisel und lachte der kirchlichen Schlüsselgewalt.

Auch die das Penseits priesen, waren diesseits wohl juhaus: in Pfründen und Kapiteln saßen sie und sorgten für ihr Teil.

Die aber mühlam den Acher pflügten und sonst im heißen Tagwerk standen, sie sahen sich betrogen um die Ernte für einen Lohn, der nicht von dieser Welt war; und immer kühner hob die Frage das spöttische Gesicht, wieviel an diesem Zustand Gottes Wille oder kluge Lenkung geistlicher Hände wäre.

Durch den verschlissenen Teppich der Scholastik wurde der Boden wieder sichtbar, darüber ein Jahrtausend mönchischer Weltslucht sinnenseindlich ging.

> Wilhelm Schäfer, "Die dreizehn Bücher der deutschen Seele" Verlag Albert Langen/Georg Mülter - München

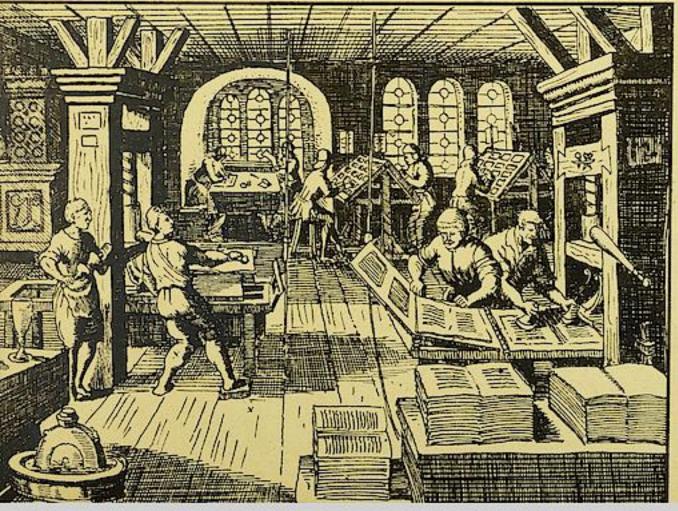

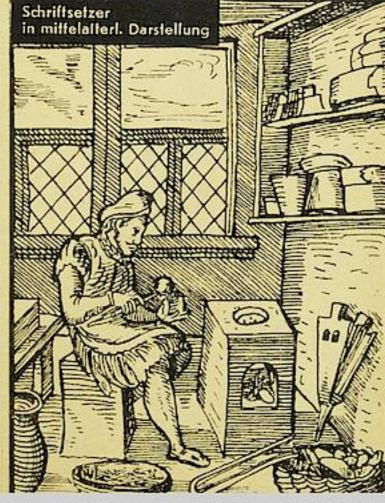



Joh. Fiepler (1571-1630) "Wohlan, hier werfe ich den Würfel und schreibe ein Buch, sei es für die Gegenwart oder für die Nachwelt — mir gilt es gleich! Möge es seine Leser in hundert Jahren erwarten — hat doch Gott selbst seinen Entzifferer 6 Jahrtausende erwartet."



Balilea Balilei (1564-1642)
"Wie unendliches Staunen mich erfüllt, so auch unendlicher Dank gegen Gott, daß es ihm gefallen hat, mich allein zum ersten Beobachter so wunderbarer und allen Jahrhunderten verborgener Dinge zu machen." Galilei, als er 1609 erstmals das Fernrohr zum Himmel richtete.



Giordano Bruno

(\*1548 aus gotifdem befalledet)

Am 17. 2. 1600 zu Rom verbrannt, nach sieben Kerkerjahren im "Engelsturm" ungebeugt, bis zuletzt stolzer Verächter der Feinde der Wahrheit. Sein Bekenntnis lebt: "Wir suchen Gott in dem unveränderlichen, unbeugsamen Naturgesetze, in der ehrfurchtsvollen Stimmung eines nach diesem Gesetze sich richten-

den Gemütes; wir suchen ihn im Glanze der Sonne, in der Schönheit der Dinge, die aus dem Schoße dieser unserer Mutter Erde hervorgehen, in dem wahren Abglanz seines Wesens, dem Anblick unzähliger Gestirne, die am unermeßlichen Saum des einen Himmels leuchten, leben, fühlen, denken und dem Allgütigen, Alleinen und Höchsten lobsingen."

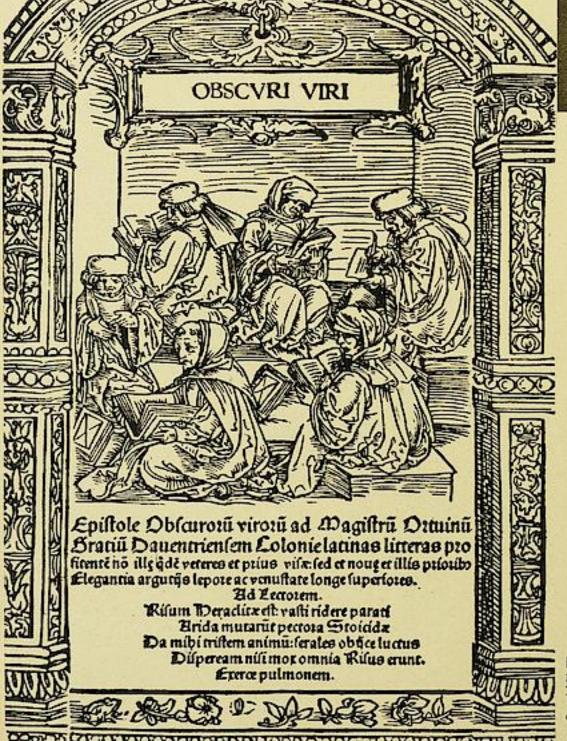

Erasmus von Hotterdam

links:
Die "Dunkelmänner-Briefe" (1515-1517)
Titelseite dieser berühmtesten Kampfschrift
der Humanisten gegen geistliche Beschränktheit und jüdische Überheblichkeit

nach einer Miniafur-Malerei von H. Holbein d. J. Aufn.: Historia-Photo



Belastungsprobe für die Eragfähigkeit eines künstlichen flügels Skizze Leonardo da Vincis um 1500

unten:

3 Mobell.Entwurfe für Drehbruchen

daneben:





Nordifche Schöpferhraft

Beispiele aus dem genialen Gestaltungsdrang Leonardo da Vincis (1452—1519) im Zeitalter des befreiten Geistes



Wafferstraßen
durch Schleusenwerke und Stromregulierung

Aufnahmen: Historia-Photo

(Untergrundbahn bezw. Etagenstraße durch Keller)



Eigentum und Sauberkeit verfallen im Bolschewismus rettungslos

Aufnahmen: Dr. F. Stoedtner, Berlin



letten Worte feiner Feder, wie ber Gubrer im Schluß feiner großen Rebe am 30. Januar b. J. erwähnt hat, felbst verzehrt: Ulrich von hutten (1488 - 1523). Unermüdlich und mit icharfftem Gefdut hat er die Ausbeutung ber Deutschen durch die romische Rurie angegriffen und die romifche Sittenlofigfeit gegeißelt. Bur hutten hieß Freiheit nicht die Möglichkeit, fich ungefiort dem Studium und der perfonlichen Bildung bingugeben, fondern Freiheit bief für ihn der tampfesfrobe Ginfat und bas fraftvolle Sandeln im Dienfte des Bolfes. "Das Biffen von uns allen, die wir nur im Schatten philosophieren und uns nicht zu Zaten erheben, ist ein Dichtwiffen." (Ulrich von Butten.) Butten war der einzige führende Bumanift, der fein Leben für Martin Luther in die Schange idlug, weil er durch die von Luther angefachte Wolfsbewegung Deutschland befreien wollte. Mit echtem politischen Instinkt hat er tiefer als Luther felbit in beffen Erhebung den Rampf der germantiden Charafterwerte gegen die römische Uberfremdung erblicht. Weil er jum deutschen Bolt felbft fprechen wollte, bat er in feinen lodernden Flugfdriften immer mehr die deutsche Sprache gebraucht.

# "Latein ich vor geschrieben hab, Das war einem jeden nit bekannt, Jetzt schrei ich an das Vaterland."

huttens wie Luthers Weg war nicht der Weg ber meisten großen humanisten, wie ja überhaupt Luthers Nevolution von weitaus größerer Bedeutung war als die des humanismus.

Die Geftalt des Erasmus von Rotterdam (1467 - 1536, fiehe mittlere linke Bildfeite!) bildet ben Gegenpol jum Bilbe huttens. Bei Erasmus zeigte fich die Gefährlichkeit eines Dentens, das nur die Bildung bes Einzelnen ins Muge faßte. Erasmus war ein "Burft bes Geiftes" und ein Ronig ber Bilbung, ben die bochften Daupter der Fürsten um Rat angingen und mit Ehren überhäuften. Er hat fich als Philologe, Berausgeber und Lehrer um die moderne weltliche Bildung große Berdienfte erworben. Er ichuf die erfte miffenichaftlich geprüfte Tertausgabe bes Dleuen Zestaments in ber griechischen Urfprache. Aber er war ein Weltbürger, ber fich überall gu Daufe fühlte. Geine philosophischen Ideen fdmächten die Rirde, aber fie waren nur für die miffenichaftlich Gebildeten. Er verftand es, in Gpottidriften die Baut der Rirde fraftig ju rigen und die Mifftande ju verhöhnen. Aber es war ihm lieb, wenn biefer Spott unter den Eingeweihten blieb. Für die großen Gemeinicaftsordnungen, ohne die es fein Bolt und feine Befdichte gibt, fehlte ihm der Ginn, er befrittelte ben Staat feiner Zeit, die monardifde Berfaffung und das Privateigentum; er predigte einen lauen Pazifismus, ber in einer fraftlofen "Liebe" gipfelte.

Dadbem er fich anfänglich freundlich zu Luther gestellt hatte, weil er die Saat feiner Ideen aufgeben zu feben glaubte, vollzog er den Bruch im Jahre 1524 mit feiner Schrift gegen Luther über den freien Willen. Erasmus' ABeg gingen bie meiften humanisten von Rang, wie Pirt. heimer, Mutianus Rufus. Als das große Bollsichicfal ber Reformation beraufzog und Enticheidungen forderte, ftraubten fid dieje humaniften, in die "Diederungen des Rampfes" berabzusteigen, weil fie durch den Sturm der Zeit und die Er. hebung des Bolfes das "reine Menschentum" und die friedfame Rube ber Betrachtung beeinträchtigt Gie blieben im Schoff der Rirche, Die wenige Jahrzehnte fpater die Schriften des Eras. mus auf den Inder der verbotenen Bucher feste.

Ein Teil der humanisten ichloß fich der Reformation an. Mit ben Glaubenstämpfen enbete bie Ursprungszeit des deutschen humanismus. Der deutsche humanismus wirfte in der deutschen Gefdidite geiftig weiter, indem er auf bas beutiche Bildungs, und Erziehungswefen einen enticheidenden Einfluß genommen hatte. Das vollzog fich vor allem auf protestantischem Boben, auf dem fich all. mablich eine wirkliche Bildung entwickelte. Durch Melandthon, ben Mitfampfer Luthers, und Johannes Gturm, den Strafburger Schulmann (1507 - 1589), erhielt bas gefamte proteffantifde Schulwefen eine bumaniftifde Ausrichtung. Die von den humaniften befonders gepflegten Gebiete und Lehrweisen, die Wiffenschaft von der Sprache und Literatur, die griedifde und romifche Altertumsfunde, murden ben protestantifden Universitäten eingefügt. Alle im 17. und 18. Jahrhundert die allgemeine Berweltlichung des Lebens große Fortidritte madite (fiebe Abidnitt III), trat die neue weltliche Bildung unter ben Ginflug bes humanismus. Gie war junadift nur Gelehrtenbildung, entwidelte fich bann aber gur allgemeinen Burgerbildung. Es entstand das humani. ftifche Gymnafium. Aber auch auf die gesamte Boltserziehung übte die humaniftische Auffaffung einen farten Einfluß aus. Gie bat bem deutschen Schulmefen im 19. Jahrhundert und bis in die Begenwart hinein die geiftige Grundlage gegeben. Go bat fich der humanismus um die hobe ber beutschen Bildung, ihre geiftige Gelbftandigfeit und die Bermehrung des deutschen Bilbungs. gutes große Berdienfte erworben, aber es murbe babei ber beutiden Bilbung und Ersiehung eine Richtung gegeben, die beute nicht mehr die Grundlage des deutschen Erziehens fein tann. Denn ber humanismus bat die Erziehung auf den Vorgang der rein wiffenschaftlichen und geiftigen Erfenntnis aufgebaut. Er bat geglaubt, daß der Menich vor allem durch die Uneignung aller geiftiger Erfenntniffe erzogen werde. Er bat die Ubermittlung und Aneignung des Lehrftoffes in den Mittelpunkt der Er. giebung gestellt und dos Schulwefen viel gu febr

nach den Grundfaten der Gelehrtenbildung aufgebaut. Er hat die anderen erzieherischen Rräfte verfümmern laffen, die aus der unmittelbaren Charaftererziehung und der praftischen Bewährung in der Gemeinschaft des Boltes erwachsen.

Die Überschäßung des Wissens und die Bernachlässigung der körperlichen Erziehung haben aus dem humanistischen Symnasium das Zerrbild seines griechtischen Borbildes gemacht, das der Führer in "Mein Rampf" geschildert hat. Für die letzte Auseinandersetung im Rampf der alten mit der neuen Zeit und der Nettung des Nordens vor den fremden Mächten sehlte dem Humanismus die Kraft. So mußte der Nationalsozialismus auch hier weiter vorstoßen. Kraft der Idee der Nasse ift es ihm gelungen, die Erziehungsidee des Humanismus positiv zu überwinden.

II.

## Die freie Naturforschung

Wir genießen die Errungenschaften ber Tednit, ohne une viel dabei zu denfen, und betrachten die ungeftorte Arbeit der Maturforidung und die freie wiffenschaftliche Beschäftigung mit der Ratur als felbftverftandlich. Biel gu wenig führen wir uns vor Mugen, daß die freie Maturforichung und die wiffenschaftliche Ginftellung gur Datur, die Grund. lagen aller Errungenichaften der modernen Welt, von einer einzigen Raffe, der germanischen, begrundet und in einem ichweren weltgeschichtlichen Rampfe erobert murden. Die freie Maturforidung ift in ichwerftem Rampfe gegen das lähmende Dogma der römischen Rirche, der viel beftes Blut toftete und ungablige Leiden gebracht bat, jum Gieg geführt worden; fie mußte auch gegen das orthodore protes ftantifde Rirdentum durchgefampft werden.

"Das, was wir heute ,die Wiffenschaft' nennen, ift ureigenste germanische Raffenschöpfung, sie ist nicht irgendein technisches Ergebnis, sondern die Folge einer einzigartigen Form der Fragestellung an das Weltall . . . Auch ,die Wiffenschaft' ist eine Folge des Blutes." (Alfred Rosenberg.)

Der weltgeschichtliche Rampf für die freie Naturforschung, in dem der germanische Geist den Zwang
der kirchlichen Lehrsähe abwarf, erstreckte sich ungefähr von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis in
das 18. Jahrhundert. Eine neuere Schrift hat die
Schilderung des Sieges der neuen Ideen im
18. Jahrhundert mit dem nüchternen kalten Sahe
begleitet: "Borber wurden ihre Träger
ein fach verbrannt." Wenn auch nicht alle
der Fenertod auf dem Scheiterhausen der Inquisition traf, — mit grausamer hand hat die
römische Kirche seden verfolgt, der die herrschaft
ihrer Glaubenssähe auf dem Gebiet der Naturerklärung antastete. Die Kirche lehrte, daß die Erde
der Mittelpunkt der Welt und eine feststehende, unbewegliche flache Scheibe sei, darunter die hölle,

barüber ber himmel als Ort ber Auferstehung. Da die tirdliche Scholaftit verlundete, daß mit diefer ihrer Lehre die Wahrheit ein- für allemal feftgelegt fei und die menschliche wiffenschaftliche Bemühung nur die Aufgabe habe, diefes immer von neuem nadzuweisen, wurde ihre Maturauffaffung mit Zwangsmitteln aller Art in Geltung gehalten. Jede andere Auffaffung wurde ausgeschaltet und ber Zugang ju den Quellen, die auf andere Wege hatten führen tonnen, gewaltsam versperrt. Das hatte zur Folge, daß länger als anderthalb Jahrtausende, bis etwa 1500, eine tote Zeit war, in der feine neue umfassende Naturertenntnis gewonnen murde. (Bgl. biergu und ju diefem gangen Abidnitt das Wert des berühmten deutschen Phyfiters und Mationalsozialiften Philipp Lenard über die "Großen Naturforfder").

Ein Worläufer ber germanischen Naturforschung war im 13. Jahrhundert ber englische Franzistaner Roger Bacon, ein großer, weitblickender, freier Geist, der die Zwangslehren der Scholastik beiseite stieß und sich den freien Blick in die Natureröffnete. Noger Bacon machte die ersten Entbeckungen über die Lichtstrahlung und erfand das Wergrößerungsglas und die Grundlagen des Fernrohrs. Entgegen allen Ableugnungen des politischen Katholizismus wurde er zum Märthrer des germanischen freien Forscherwillens. Bacon wurde von den Oberen seines Ordens verfolgt, gedemütigt und zehn Jahre gesangengesest. Seine Schriften wurden verbrannt und ihre Werbreitung verhindert.

Sobald ein freies Menschentum sich regen tonnte, sehen wir es mit unbefangenem Erkenntnisbrang in die Natur bliden. Leonardo da Vinci (1452-1519) eröffnete die neue Epoche. Auf Grund genialer Naturbeobachtungen gewann er, ohne in einer besonderen Schrift darüber zu berichten, die treffendsten Natureinsichten und entwickles staunenswerte technische Ideen, die erst nach Jahrhunderten verwirklicht wurden. Seine Zeichenungen gewähren einen überraschenden Einblick darin (siehe Bildseite 5 dieses heftes).

Die entscheidende Wendung vollzog der Deutsche Mitolaus Ropernitus (1473 – 1543). Ropernitus wurde in Thorn geboren, studierte Medizin, Aftronomie und Mathematit in Krafau und bildete sich weiter aus auf großen Reisen, die ihn nach Wien und Rom führten. In Rom hielt er aftronomische Worträge. Früh verwaist, war er von einem Oheim einem geistlichen Orden zugeführt worden. Als Domherr in Frauenburg am Frischen Haff fand er genügend Muße, sich mit ganzer Kraft seinen Studien hinzugeben. Kopernitus' deutsche Abtunft, von polnischer Seite früher bestritten, ist sicher erwiesen (siehe Folge 10/36, mittlere Bildseite).

22

day

Ropernitus richtete feinen unabhängigen Forfdergeift auf bas himmelsgewölbe. Es trieb ihn, die Bewegungen ber Conne, des Mondes und der Planeten durch zuverlässige faubere Rechnung vorauszubestimmen. Je mehr er rechnete, befto größer wurden die Biderfpruche gwifden feinen Beobachtungen und Rechnungen und ber firchlichen Lebre, nach der fich alle himmelsforper um die festftebende Erde bewegen follten. Aber wenn er die große Wendung vollzog, die alte Lehre über Bord warf und ftatt beffen bavon ausging, baß fich bie Erde um die Sonne bewegte und die Planeten ebenfalls in besonderen Bahnen um die Conne liefen, dann ftimmten feine Berechnungen. Ropernitus rubte nicht eber, bis er alle anderen Möglichteiten der Ertlärung an feinen Beobachtungen gepruft hatte. Dann aber ftand feft und unerschütterlich das neue Weltbild vor ihm, das erste, das aus freier Erfahrung geboren murbe. Es ift bis beute noch erweitert, aber nicht mehr geandert worden.

Die freie Fragestellung an die Matur und bie forgfältige Prufung aller Ergebniffe an der Datur, Die beiden Rennzeichen des germanischen Geiftes, die wir bei allen großen germanischen Raturforidern der Bergangenheit und ber Gegenwart finden, errangen den erften großen Gieg. Befcheiden und ftolg zugleich ichrieb Ropernifus über feine Entdedung der Erdbewegung und ihrer Bahn: "Alles dies, fo fdmer und beinah unbegreiflich es auch mandem ericheinen und gu febr es aud gegen bie Unficht des großen haufens fein mag, alles bies wollen wir in der Folge unferes Werles mit Gottes Hilfe klarer noch als die Conne maden, wenigstens für diejenigen, die nicht aller mathematischen Renntnis bar und ledig find." (Lenard, Geite 24.) Dreifig Jahre unermudlicher Arbeit wendete Ropernifus an fein großes Wert "Uber die Umdrehungen der Dimmelstörper" (,,de revolutionibus orbium coelestium"). Er wollte es gurudbalten, um es dem Unverffand der Unbelehrbaren gu entstehen. Der Freund, ber fein Werf berausgab, fügte eine Ginleitung bingu, in ber er die Erfenntnife des Ropernitus als "Bermutungen" ausgab: er mochte ben Sag abnen, ber bem Werfe guteil wurde. Ropernifus felbft bat an feinem Todestage noch bas gedrudte Wert in feine Sand nehmen tonnen. Die Unterdrudung bes Wertes und bie firchliche Berfolgung aller berer, die fich feine Erfenntnis gu eigen machten, bat er nicht mehr erlebt.

Der erfie, der als Verfünder der fopernikanischen Lehre und eines neuen Denkens den Scheiterhausen der Inquisition besteigen mußte, war Giordano Bruno (1548-1600). Er entfloh dem Dominikanerorden in Neapel und führte ein unruhiges Leben in Westeuropa, das er der Verbreitung seiner Ideen und zahlreichen Schriften widmete.

Als er, einem Jesuiten vertrauend, nach Italien gurudkehrte, ergriff ihn die Inquisition. Mach endslossen Berhören und siebenjähriger qualvoller Einsterferung wurde Giordano Bruno in Rom im Jahre 1600 auf dem öffentlichen Plage verbrannt, auf dem sich beute das Denkmal befindet, das ihm der italienische Staat errichtet hat (siehe mittlere Bildseite dieses Bestes).

Long

Galilei (geb. 1564 in Florenz, geft. 1642), beendete fein großes Leben nach germurbender Berfolgung als Gefangener der Inquifition, obwohl er fein anderes Berbrechen beging, als die Ergebniffe feiner Forschungen nicht zu verschweigen, die ihn jum Begründer der ganzen modernen Phyfit gemacht haben. Go entdedte er die Fallgefeke und durch fie die Gefeke ber Bewegung ber Materie. Die Vorausberechnung aller Bewegungs. vorgange war gefichert. Die beutige Mechanif, die Lehre vom Schall und die Barmelehre erhielten durd ihn ihre Grundlagen. Würden feine Leiffun. gen fid auf mehrere Forider verteilen, fagt Lenard, fo murden biefe alle noch einzeln zu ben Großen ber Naturwiffenichaft gehören. "Seine Mugen faben mehr, als je vorher die Augen eines Sterblichen." Ungablige Entdedungen (um nur eine zu nennen: die Entdedung der Jupitermonde) ichenften ihm die Nächte, die er am Fernrohr verbrachte.

Alls er sich immer mehr von der Richtigkeit der kopernikanischen Erkenntnisse überzeugte und seine Erkenntnisse vom Bau der Erde und des himmels offener äußerte, griff die Inquisition zu und ließ ihn fast drei Jahrzehnte nicht aus ihren Fängen. Im Jahre 1616 wurden seine Schriften zum ersten Male verboten, ihm selbst wurde Gefängnis angebroht, wenn er seine "Irrtümer" nicht aufgäbe. Galilei fügte sich, wie später noch einmal, der Inquisition. Er hatte seine großen Entdechungen noch nicht veröffentlicht. Niemand kennt die inneren Kämpfe, die sich in ihm bei diesen Zusammenstößen abgespielt haben. Wer aber das Vild Galileis sieht, weiß, daß es für diesen Mann kein Abirren von seinem Wege gab.

Bom neuen Papste erreichte er nach einigen Anderungen die Druckerlaubnis für seine erste Hauptschrift, den "Dialog über die größten Weltspfieme", in dem er die scholastische Lehre durch den genauen Beweis der kopernikanischen Ertenntnisse vernichtete. Die Jesuiten führten den Gegenstoß. Im Jahre 1632 wurde Galilei wieder vor die Inquisition nach Rom geladen und mit härtestem Druck zur förmlichen Abschwörung gezwungen. Bis zu seinem Tode wurde er von der Inquisition in seinem Landhause dei Florenz gesangengehalten. Sein zweites Hauptwerk "Die Unterredung über zwei neue Wissen. sie und fichen holland zum Druck gebracht werden. Noch in den

letten Lebensjahren fügte bie Inquifition bem Erblindeten neue Unbill gu.

4

Johannes Repler (1571 - 1630) ift erfolgreich auf bem Wege weitergeschritten, ben Ropernifus gewiesen und Encho de Brabe (1546 - 1601) gefichert hatte. De Brabe war ein idwedifder Ebelmann, beffen Gehilfe Repler in Prag gewesen war. Repler wandte Jahrzehnte feines Lebens baran, auf Grund ber neuen Simmels. beobachtungen, die be Brabe gemacht hatte, bie Planetenbahnen noch genauer gu berechnen, als es Ropernifus zu feiner Zeit möglich gewesen war. Co fand er die nad ihm benannten Repler'iden Gefete, Die den Lauf ber Planeten bestimmen. Dieje Gefete wurden die Grundlage fur alle funftige Arbeit in ber himmelsmechanit. Giebzehn Jahre benötigte Repler für die Ermittlung des britten Befeges und verfündete es bann mit freien Worten (fiche Bildfeite 4).

Repler mar in dem ichmäbischen Orte 2Beil ber Stadt geboren und mar Protestant. Aber auch ihn traf noch harter Drud. Auch Luther und Melandithon wandten fich gegen die Lehre des Ropernifus und beriefen fid gegen ihn auf das Alte Testament, wenn fie auch nicht ben Urm ber Staats. gewalt gegen die neue Biffenschaft gu Bilfe riefen. Mus Grag wurde Repler durch die Protestantenverfolgungen vertrieben. In Prag und Ling geriet er in die Wirren des Dreifigfahrigen Krieges. Seine bauernde Mudfehr in die heimat verhinderte bas lutherifde Ronfiftorium in Stuttgart. Mit Dube rettete er feine Mutter in bem gegen fie angestrengten Berenprojeg (fiebe Schulunge, briefe Margfolge) bor ber Folterung. Much Replere notvolles Leben fand fo in Regensburg ein vor zeitiges Ende.



Bobepunkt und Bollendung erreichte die Entwidlung ber freien Maturforschung in Isaat Mew. ton (1643 - 1727). Er war der erfte, dem bie Berfundung feiner Forschungsergebniffe feine Berfolgung mehr brachte. Mewton war der Gohn englischer Bauern. Er lebte in der hauptschaffens. geit feines Lebens als Professor in Cambridge. Durch die Entdedung des Gravitationsgesetzes hat er die Kraftart gefunden, die alle Körper des himmels und ber Erbe gufammenhalt, und bas Gefet entbedt, bem bie gefamte Materie, ber fleinste irdifde Rorper wie die Planeten und die Monde gleichermaßen unterworfen find. Newtons Bert "Mathematische Grundlagen der Wiffenschaft von der Matur" (Philosophiae naturalis principia mathematica 1687) hat die Erkenntnis der Welt und ihrer Befegmäßigkeit mehr bereichert, als je ein einzelner



Thomasius' siegreicher Kampf gegen den Hexenglauben Kupferstich von Daniel Chodowiecki

Aufn. Kupferstichkabinett Bln.

vermocht hat. Erde und himmel wurden durch Mewton ein großes Ganzes, das fich nach mathematischen, vom nordischen Forschergeist entdecten Gesehen bewegte.



#### Der Gieg ber germanischen Daturforschung

war mehr als ber Sieg einer neuen Lehre über eine alte. Denn auf ber einen Geite ftand ber über ein Jahrtaufend aufrechterhaltene Berfuch, durch Glaubensfäße von oben ber das Wiffen über die Matur gu bestimmen auf Grund des Unspruchs, die ewige Wahrheit zu besitzen. Auf der anderen Geite jedoch ftand die jum erstenmal in der Geschichte flegreich burchgedrungene Ertenntnis der Datur und ihrer natürlichen Gefehmäßigfeit auf Grund der freien unbefangenen Beobachtung und der freien Forschung. Go fampfte nicht nur Unwiffenheit gegen ben Unfturm einer neuen ungewohnten Erfenntnis, sondern auch der bewußte Wille, die Berrichaft einmal festgelegter Glaubensfate, fomme was wolle, aufrechtzuerhalten. Erft im 19. Jahrhundert hat die romische Rirche den Rampf gegen bas neue Weltbild aufgegeben. Gegen diefes ungermanische Prieftertum erhob fich nicht ein lecres Wiffenwollen, fondern der germanische Ertenntnismille.

Diefer freie Forschungswille richtete fich auf die Ertenntnis ber natürlichen Gefemagigfeit ber Matur nad ber ftrengen Folge von Urfache und Wirkung. Gie folgte damit dem Grundgefen der nordifdi-germanifden Biffenfchaft, bas die Erforschung der strengen Gesehmäßigkeit der Matur durch Beobachtung und Erperiment verlangt. houfton Stewart Chamberlain, der in feinem großen Werke über "Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts" als erfter die Geschichte dieser germantichen Raturforidjung geschrieben bat, bezeichnet bie Beobachtung als das "Gewiffen" und das Erpertment als die "unvergleichliche Baffe" ber germanifchen Wiffenschaft. Ropernitus, Repler, Galilet und die übrigen großen Naturforider haben auf diefem Wege die mathematifche Gefehmäßigkeit der Matur und die großen Maturgefete entdedt. Das Streben nach der Ermittlung der firengen Gefetmäßigkeit und Urfachlichkeit ift die notwendige Bedingung für alle freie Forschung. Denn wenn man von der Wiffenschaft nicht die Erforschung ber nadprüfbaren ftrengen Gefetmäßigkeit ber Datur fordert, öffnet man den Dogmen und untontrollierbaren Theorien aller Art Tür und Tor.

"Die innere und aufere Befehmäßig : leit des Lebens, des Universums, zu erweisen, wird immer Biel germanischer Forschungstätigkeit bleiben, und wer etwas anderes will, der will nicht Wiffenschaft, fondern Zauberei." (Alfred Rofenberg.) Daber fühlt fich der Nationalfozialismus als der Erbe aller derer, die der freien Forschung den Weg geebnet haben und fieht mit der freien Forschung in einer Front. Beute hat die Forschung eine neue "fopernifanische Wendung" bervorgerufen durch die Erkenntniffe der Raffen -Ichre. Wie vor 400 Jahren die Macht ber Rirden die Entdedung des Ropernifus niederbalten wollte, fo versuchen heute alle Gegner bes Mationalfozialismus vergeblich, die eraften Ergebniffe der Raffenkunde zu leugnen und dadurch ihre langft als unrichtig erwiesenen Dogmen zu retten.

Sid gur ftrengen Gefehmäßigkeit ber Datur gu bekennen, kann daber auch niemals "Materia» lismus" fein. Gerade die Entdedung der Maturgesetse hat stets die Ehrfurcht vor der Natur hervorgerufen, wie das Beifpiel aller großen Maturforscher beweist. Materialismus hingegen ift es, wenn das Pringip der mathematifden Gefesmäßigfeit, bas für bas Meich ber Datur und die Welt der außeren Erfahrung gultig ift, auf das Reich des menschlichen Sandelns und auf die Welt der inneren Erfahrung übertragen wird. Materialismus ift es, wenn auf diefe Beife alles Gefchehen von der Materie, vom Stoff abbangig gemacht wird. In der Welt des handelns und der inneren Erfahrung gelten andere Gefete. hier berrichen die großen Charafterwerte der Freiheit, der Ehre und des Mutes.

Das Befenntnis zur natürlichen Gesemäßigkeit, wie sie durch die freie Forschung entdeckt worden ift, tann daher niemals allein eine echte Weltanschauung tragen. Der Nationalsozialismus hat auch hier die Verwirrung beseitigt und die rechte Ordnung bergestellt. Er bekennt sich zu dem germanischen Prinzip der freien Forschung und zur strengen Geseslichkeit der Natur, aber dieses Bekenntnis ist nur ein Glied seiner umfassenden heroischen Weltanschauung, die über der Welt des Handelns die großen germanischen Charakterwerte der Ehre, der Freiheit und des Mutes ausgerichtet hat.

#### III.

### Die "Aufhlärung"

nennen wir jene freie Bewegung des Denkens, die seit Anfang des 17. Jahrhunderts Europa ergriff. Die Aufklärung feste das Befreiungswerk fort, das mit der freien Naturforschung begonnen hatte.

Deutschland mußte im 17. und 18. Jahrhundert die Glaubenstämpfe, von denen es bis gum Ende des Dreißigiährigen Krieges (1648) durchtobt wurde, mit nationaler Ohnmacht, innerer Berftorung und der Zersplitterung in gabllose Terri. torialstaaten (siehe Bildseite 7 Schulungsbrief Movember 1936) bezahlen. Daher wurde das neue freie Denten, an deffen Entstehung Deutschland mit der Reformation und ben großen Daturforschern Ropernikus und Repler fo großen Unteil hatte, junachft nicht in Deutschland, sondern außer. halb feiner Grenzen in den westeuropäischen Staaten philosophisch ausgebildet. Die Gedankenwelt ber Aufklärung wurde junächst in England - burch die Philosophen Sobbes (1588-1679) und Lode (1632 - 1704) -, in Frankreich durch ben Philosophen Descartes (1596 - 1650) und in holland durch ben Rechtsgefehrten Grotius (1583 - 1645) in philosophische Begriffssufteme gebracht.

Grundlage und Borbild diefer Begriffsspfteme waren das Verfahren und die Erfolge der freien Daturforschung. Der menschliche Forschergeift hatte alle Beränderungen in der Körperwelt des himmels und der Erde mit Erfolg auf reine Bewegungs. vorgange gurudgeführt und in der mathematischen Bejehmäßigkeit das Bejeh entdeckt, nach dem alle Worgange gu beredynen und zu bestimmen waren. Auf diefelbe Weife, fo badyte man, muffe nun die Bernunft, wenn der Menich fie nur recht gebrauchen wolle, alle Borgange nicht nur des naturlichen, fondern auch bes geiftigen und bes gefamten gefelligen Lebens ertennen und auf natürliche Gefenmäßigkeiten gurudführen tonnen. Die Welt er-Schien als ein jusammenhängendes Banges, deffen Gefete der Menich mit feiner Vernunft erkennen fonne, wenn er endlich bem Drud ber Rirchen, Die Zwangslehren der Scholaftit und alle Wahnvorftellungen von fich abtat, die bisher die freie Erfenntnis der Welt und ben Gebrauch ber Wernunft unmöglich gemacht hatten.

Die Wernunft feste fich an die Stelle ber Offenbarung, die natürliche Ertenntnis an die Stelle bes Dogmas, die Philosophie an die Stelle der Theologie. Ein neues fartes Lebensgefühl breitete fich aus. "Die Bernunft muß in jedweder Sadje unfer bodifter Richter und Subrer fein." (Lode.) Ein ftarter Glaube an die Macht der Bernunft, ein Bertrauen auf den Fortidritt des Menidengeichlechtes und die Bervollkommunung ber Welt erfaßte die Geifter. Der Wille bes Menfchen wurde nicht nur gur vernunftgemäßen Erfenntnis, fendern nun auch gur vernunftgemäßen Geftal. ung der Welt aufgerufen. Der Menich befann fich auf feine eigenen Krafte. Die Grundlagen einer unabhängigen weltlichen Rultur wurden geichaffen. Der Menich fand ,den Ausgang aus feiner felbstverfduldeten Unmundigfeit". (Rant.)

Für alle Lebensbereiche fuchte die Auftlärung nun die natürliche Gesehmäßigkeit aufzudeden, die für fie zugleich die Vernunftgesehlichkeit war. Auf natürlichen und zugleich vernunftgemäßen Gesehlichkeiten baute sie ihre Lehre vom Staat und Recht, von der Sittlichkeit und der Religion auf.

In der Staatslehre ging die Auftlarung vom Einzelnen aus. Indem hobbes feine Erfahrungen aus ber Phyfit anwendete, führte er bie menichliche Gefellschaft auf Bewegungen ber fleinsten Ginheit, b. b. bes einzelnen Menfchen gurud auf feine Triebe und feinen Gelbftbehaup. tungswillen. Die boberen Formen des menichlichen Bemeinschaftslebens, namentlich der Staat, wurden bemgemäß aus der einzigen Form ertlart, in der ein unabhängiger Einzelner mit einem anderen unabbangigen Gingelnen eine Ubereinfunft erzielt, burch einen Bertrag. Burde nun angenommen, daß ber urfprungliche Buftand ber Menfchen ein Rampf einer gegen alle fei, fo wurde ein Bertrag angefest, durch den die Meniden, um gu einem geregelten Buftand gu tommen, einem Berricher die unbeidrantte Gewalt übertrugen. Go begrundete hobbes die Notwendigfeit des abfoluten Staates. Daneben ftand die Auffaffung: die Staatsordnung fei bas Mittel ber Bernunft, die notwendige oberfte Gewalt ju ichaffen und doch von der Freiheit der Gingelnen foviel zu bewahren, wie damit verträglich fei. Die gesamte firdliche Lehre von der theo. logischen Begrundung bes Staates und feiner unmittelbaren göttlichen Ginfegung murbe gurudgewiesen und die Wohlfahrt der Menschen gum oberften Zwedt des Staates erflart. Damit leiftete die Aufflärung den absoluten Staaten wertvolle Dilfe bei ihrem Beftreben, nur ihren eigenen Gefeben gut folgen und fich von der Rirche unabbangig ju maden, benen fie in ben Glaubensfriegen noch gedient hatten.



Christian Thomasius (1655—1728)

Aufn.: Historia-Photo

Wie das Staatsrecht, wurde auch das Recht überhaupt seiner theologischen Grundlegung ent-tleidet und auf die Vernunft begründet, die aus sich selbst heraus und durch die Vetrachtung der Natur die vernünftigen und natürlichen Grundsäße des Rechts ermitteln. Pufendorf, der große deutsche Rechtslehrer und Geschichtsschreiber (1632 bis 1694), tat hier den entscheidenden Schritt in der Loslösung von der Theologie. Ein Naturrecht entstand, das sich im Namen der Vernunft den bestehenden Rechtsverhältnissen entgegenstellte und lästige Hemmnisse beseitigen half.

Genau fo wurde die Sittlichkeit von der Theologie losgelöst und eine von der Rirche unabhängige, weltliche und natürliche Sittlichkeit begründet, die auf den Prinzipien der Vernunft und der Natur beruhte. Nicht Gotteserkenntnis und Beschaulichkeit, sondern die Tugend und ihre praktische Vewährung wurden in den Vordergrund gestellt. Der Blick wurde auf die irdische Ordnung und auf die Arbeit als sittliches Bewährungsseld des Menschen gelenkt.

Schon der Blick der freien Naturforschung in das unendliche, sich selbst bewegende Weltall hatte enge und bedrückende Gottesvorstellungen beiseite gedrängt. Für willkürliche höhere Eingriffe war in einem nach natürlichen Gesesen verlaufenden Gesichehen tein Naum. Die Aufklärung lehrte den Deismus (von lateinisch: deus = Gott). Nach der Anschauung des Deismus war ein göttliches

Wesen der Schöpfer der Weltordnung, das aber nach der Schöpfung nicht mehr in die Weltordnung eingreift. Die Auftlärung suchte auf der Grundlage der Vernunftreligion die Konfessionen einander anzugleichen und eine Einheit herzustellen. Sie belämpfte die konfessionellen Verfolgungen, sie verkündete die gesgenseitige Duldung und kämpfte für die Glaubensund Gewissens freihelt. Sie wirkte auf die Staaten in diesem Sinne ein. Schonungslos bestämpfte sie die Vorurteile und den Aberglauben, die mit den firchlichen Dogmen verbunden waren. Ihre Kritik an der Kirche und dem Dogma gipfelte in dem scharfen Kampfe, den der Franzose Volstaire (1694–1778) und die französische Aufstlärung gegen sie führten.

In Deutschland breitete fich die Aufklärung am spätesten aus. Erst mehrere Jahrzehnte nach bem Abschluß der Glaubenskriege, gegen Ende des 17. Jahrhunderts, fand das neue Denken deutsche Gestalter. Auf deutschem Boden hat dann die Aufsklärung eine höchst bedeutsame Entfaltung erfahren. Ihr Einfluß blieb auf den Norden und die Mitte Deutschlands beschränkt. Trosdem aber fand die Aufklärung nicht nur die umfassendste praktische Auswirkung, sondern erhielt auch aus deutschem Geiste eine besondere Bertiefung.

hang

Die Aufflärung ftand in Deutschland gesteigerten tonfeffionellen Leidenschaften gegenüber. Dit bem Ende der Glaubensfriege waren die fonfeifionellen Berfolgungen und ber fonfessionelle Streit feines, wege völlig beendet. Unter ben Protestanten brachen swifden ben Reformierten und Lutheranern, befonbers gwischen den Beiftlichen, gehäffige Rampfe aus. Der fonfessionelle Bant trieb noch immer folde Bluten, daß g. B. in Augsburg Ratholiten und Protestanten ihre Balle getrennt abhalten mußten und die handwerter ihre Erzeugniffe mit einem C (catholifd) oder mit einem AC (Mugeburger Confeffion) verfaben. Die tonfeffionelle Berbegung führte aber auch bagu, daß pfalgifche Rurfürften noch in den erften Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts mit Bilfe der Jesuiten ihre protestantischen Untertanen unterdrudten. Der Ergbifchof von Galgburg vertrieb 1732 noch 20000 Protestanten, bie Friedrich Wilhelm I. in Preugen anfiedelte.

Durch besondere Unduldsamkeit zeichnete sich die lutherische Orthodorie aus, die jedes Leben ertötete. Dagegen erhob sich der Pietismus (von lateinisch pietas = Frömmigkeit), der das Schwergewicht auf das lebendige Gefühlsleben des Einzelnen legte und in kleinen Zirkeln die persönliche Frömmigsteit förderte. Meben der Erhebung der Vernunft gegen das Kirchentum, die sich in der deutschen Aufklärung vollzog, sehen wir also in Deutschland des 18. Jahrhunderts einen Aufstand des Gestühls.

#### Der Pietismus

hat damals die Freiheit des persönlichen Lebens mitgefördert und in mancher Beziehung zur deutschen Aufklärung gestanden, bevor die scharfen Gegensäße zwischen ihnen sie völlig trennten. Bald verlor der Pietismus seine echte Kraft und erstarrte in konfessioneller Unfruchtbarskeit und Enge. Indem er den Blid des Menschen ausschließlich in dem engsten Bezirk des persönslichen Lebens festhielt, hat er für die politische Erziehung der Deutschen bis in die Gegenwart versheerende Folgen gehabt.

Mit dem Pietismus stand in loser Verbindung Gottfried Arnold. Aus haß gegen den Glaubenszwang bes lutherischen Papismus schrieb Gottsried Arnold sein großes Werk, die dickleibige "Unparteissche Kirchen, und Reterhistorie", die 1698 und 1700 erschien. Arnold zeigte darin, daß die wahre Religion immer nur bei den unterdrückten "Retern" gewesen sei. Zur Schande aller religiösen Verfolgungen ließ er die unendliche Reihe der unterdrückten Reter in der Geschichte der Kirchen ausmarschieren und bewältigte seine Ausgabe mit einer solchen Fülle von Kenntnissen, daß sein Werk noch heute nicht nur durch seinen großen Zug, sondern auch durch seinen Stoffreichtum bedeutsam ist.

Der erfte deutsche Philosoph der Aufflärung war ber deutsche Denker und Rampfer Gottfried Wilhelm Leibnig (1646-1716) (fiehe Bildfeite 6 im Januarheft der Schulungsbriefe). Mit einem Schlage wurde von ihm für Deutschland ber gange Borfprung eingeholt, ben Wefteuropa in ber Wiffenschaft und Philosophie gewonnen batte. Leibnig war ein umfaffender beuticher und europaifder Geift, ber lette Große im Reiche bes Beiftes, der auf allen Gebieten bas Wiffen feiner Beit beherrichte und felber weiterführte. In Paris und Condon lernte er die größten europäischen Gelehrten tennen und wirkte an ihren Arbeiten felbständig mit. Er erfand die Differentialrednung und entbedte mit das Gefes von der Erhaltung der Energie. Er tonftruierte die erfte Rechenmaschine. MIS Gefdichtsichreiber, Jurift, Mathematifer, Philojoph, Sprachforider und Naturmiffenichaftler bat er die Biffenschaft durch eine Fulle von neuen Leiftungen bereichert.

Leibniz gab der Auftlärungsphilosophie eine selbständige deutsche Tiefe. Auch seinen Ideen lag die Auffassung des Weltalls zugrunde, die die freie Naturforschung geschaffen hatte. Aber er spannte sie in den Rahmen einer tiefsinnigen Lehre ein. Für Leibniz gab es keine in sich ruhende tote Geseslichkeit, er löste sie auf in Bewegung, Streben und Entwicklung. Denn nach Leibniz liegt der umfassenden Geschlichkeit nicht "die bloß ausgedehnte Masse"

lang

jugrunde, sondern fie wird von "Kräften" getragen, von aktiven, seelenartigen Lebenseinheiten, ben "Monaden". Bei Leibnig ift "Dasein Kraft, und es folgt bem Gesen, das in ihm innewohnt" (Dilthen).

Für Leibnig war Wiffen nichts Totes. Er nahm bas beutsche politische Schidfal feines Zeitalters mit auf feine Schultern und verzehrte fich in rubelofen Bemühungen, bas gerriffene beutsche Bolf gufammenguführen, fein Los zu erleichtern und die beutschen Staaten mit ber neuen geiftigen Dacht ber Beit zu verbinden. Er erfannte die friegerifden Absiditen, die der frangofische Ronig Ludwig XIV. gegen Deutschland begte. Um ihn von Deutschland abzulenten, riet er ibm, einen Feldzug gegen Agopten zu unternehmen. Später brandmarfte er Ludwig XIV. als ben "allerdriftlichften Kriegs. gott" in gablreichen Flugschriften und rief die deutiden Reichoftande jum gemeinfamen Kampfe gegen ibn auf. Leibnig versuchte die Ronfessionen in Deutschland zu einen, und als es vergeblich war, wenigstens die Reformierten und Lutheraner in einer Union gufammengubringen, auch bas ohne Erfolg. Er erließ Mahnrufe gur Förderung der deutfchen Sprache und erkannte in Sprache und Wolkstum das gemeinsame Band aller Deutschen. Da es feinen beutschen Nationalstaat gab, mußte Leibnig fich in den Dienft der Sofe begeben. Im Dienfte der Kurfürften von Maing, bann ber Welfenberzöge in hannover, als Ratgeber gabl. reicher anderer Bofe suchte er unaufhörlich in die deutsche Politik nach außen und im Innern einzugreifen.

Alle seine Bestrebungen, im Geiste ber Aufflärung Wissenschaft und Staat zusammenzusühren, gipfelten in seinem Kampfe für eine nationale beutsche Akademie, die er für das ganze Reich plante. Sie sollte alle Wissenschaften vereinen, um bem Staate ein höchstes Organ zu geben, daß die Wissenschaften in seinen Dienst stellte. Für Frantfurt, hannover, Oresden und Verlin entwarf er Pläne. In Verlin hatte er unter König Friedrich I. Erfolg. Die Akademie wurde im Jahre 1700 gegründet und Leibniz zum Präsidenten bestellt (Schulungsbriefe, Januar, Bildseite 6). Die Akademie fristete aber troß aller Müben Leibniz' nur ein kärgliches Dasein.

Reine Entfäuschung traf Leibniz so, wie das Scheitern seiner Berliner Akademiepläne. Er wandte seine Ausmerksamkeit dem Zivilisationswerk Peters des Großen von Rußland (1682 bis 1725) zu, der seine Ratschläge gern annahm, worüber an anderer Stelle dieses heftes berichtet wird. Er ging mit großen Erwartungen nach Wien und hoffte bier eine große Akademie für das Reich ausbauen zu können. Die Pläne scheiterten schon an seiner Weigerung, zum Katholizismus überzutreten. Einsam starb er in Hannover, ohne politische und wissenschaftliche Freunde, mit Mißstrauen beobachtet von den geistlichen und welts

lichen Gewalten. Ein Deutscher, der hoben Fluges und weit voraus eilend jum Gangen firebte und fich nicht beiseite ftellte, sondern unabläßlich fich mühend als Einzelner selbst mit in das Rad der Geschichte greisen wollte, fand in den Zeitläufen des fürstlichen Egoismus und der tonfessionellen Zwietracht in seinem Baterlande teinen Rückhalt und teinen Raum zu nationaler Wirtsamteit.



Die beiden anderen bedeutenoften Manner ber beutiden Auftlarung, Chriftian Thomafius (1655 - 1728) und Christian Wolff (1679 bis 1754), verdienen es zusammen mit Pufendorf (f. S. 131) unter den ersten Vorfampfern der deutichen Geiftesfreiheit genannt zu werden. Gie zeigen die deutsche Aufflärung besonders in ihrem praftifden Kampf: für eine neue, untheologische Berstandesbildung und eine weltliche Kultur, für die Glaubens- und Gewiffensfreiheit, gegen Aberglauben und Berenwahn. Durch ibre Lehrfätigfeit und Lehrbücher gingen die Ideen der Aufklärung in den Befit weiter Schichten bes beutschen Burgertums über und führten allmählich einen Wandel in ben allgemeinen Unfichten über Gott und Welt, Staat und Leben berbei.

Thomasius lehrte mit großem Erfolg zunächst an der Universität in Leipzig. Noch immer mußte der Hauptkampf gegen die Theologie und Scholastik geführt werden. Thomasius setzte ihnen seine Bernunftlehre entgegen. Er traf eine klare Scheidung: "Der Zweck der Philosophie ist das irdische Wohl-



Christian Wolff
Aufn.: Historia-Photo

sein des Menschengeschlechts, der Zwed der Theologie das himmlische." Mit dieser Scheidung entzog er Recht, Staat und Sittlichkeit den Übergriffen der Theologie und ordnete sie seiner Vernunftlehre unter. Diese war streng verstandesmäßig eingestellt und auf die Nuhanwendung ausgerichtet. Sehr bezeichnend waren dafür die Titel einiger Vücher, die Thomasius verfaßte, 3. V.: "Von der Kunst, vernünftig und tugendhaft zu leben, als dem einzigen Mittel, zu einem glückseligen, galanten und vergnügten Leben zu gelangen."

Thomasius erfannte im Gebrauch ber Gelehrtenfprache, des Lateins, ein hindernis für eine größere Wirfung. Go erschien 1687 zum ersten Male am Anschlagbrett einer beutschen Universität in deutscher Gprache die Antündigung einer wiffenschaftlichen Vorlesung. Bur weiteren Verbreitung seiner Lehren gründete er 1688 die erste in deutscher Gprache erschienene wissenschaftliche Monatsschrift, die "Monatsgespräche".

Thomasius griff mit so fühnem Schwunge Aberglauben und Vorurteile, "Pedanterie und heuchelei" an, daß die Gegner keine Mühe unversucht ließen, ihn durch die falschen Anschuldigungen, er sei ein Gottesleugner, von seiner Wirkungsstätte zu vertreiben. Im Jahre 1690 mußte er seine Lehrtätigkeit aufgeben, man drohte ihm Gefängnis an, und er mußte Leipzig verlassen. Kurfürst Friedrich III., der spätere König Friedrich I. von Preußen (1688–1713) berief ihn ehrenvoll nach halle.

Diese neugegründete preußische Universität murbe fortan der Mittelpunkt des neuen weltlichen Geistes. hier wurde die Auftlärung in den Dienst des Staates und der Gesellschaft gestellt. Die meisten bedeutenden Beamten des preußischen Staates wurden damals in halle in die Grundsäße des Naturrechtes eingeführt und erhielten hier die Auserichtung auf das Verständige, Nüchterne und Zweckmäßige, die sie dem ganzen preußischen Staat ausprägten.

Thomasius erwarb sich auch große Berdienste um die Berbesserung der Rechtspflege. Sein größter Ruhmestitel wurde sein Kampf gegen den Herenwahn und die Herenprozesse (siehe Schulungsbrief Märzfolge S. 106).

1714 ordnete König Friedrich Wilhelm I. von Preußen an, daß alle Herenprozesse vor ein besonderes Gericht in Berlin fämen und er selbst das Urteil zu bestätigen habe. Die Antlagen gingen infolgedessen sehr zurück. Friedrich der Große erkannte das Verdienst des Thomasius mit dem rühmenden Worte an, Thomasius habe so laut geredet, die man sich endlich solcher Rechtsbändel geschämt habe. Über Thomasius' gesamtes Wirten fällte er das ehrenvolle Urteil, daß von allen Gelehrten, die Deutschlands Ehre verherrslichten, Thomasius neben Leibniz dem menschlichen

Geist die meisten Dienste geleistet habe. Auch gegen die Folter wendete sich Thomasius. Ihre Abschaffung war eine der ersten Negierungshandlungen Friedrichs des Großen.

Lang

Ehristian Wolff fügte den Schlußstein in die Arbeit der deutschen Auftlärung ein. Er gab eine flare Lehre des vernunftgemäßen Denkens heraus. Er brachte die Erkenntnisse der verstandes, mäßigen und untheologischen Weltlehre in ein festes, leicht faßliches System, an das nun jeder sich halten konnte. "Der Mensch hat nichts Vortrefflicheres empfangen als seinen Verstand."

Wolff mar der erfte deutsche Philosoph, der eine regelrechte Schule binterließ. Durch ihn erhielt jene bausbackene, nüchterne Aufklärungsweisheit ihr Geprage, die Gellert und Gottiched durch Lehr. gedichte und Lehrschriften dem Burgertum ihrer Zeit übermittelten. Mit Thomafins zusammen hat Wolff das Geficht der preußischen Universität Salle beftimmt und fo auch ftart in den preufischen Staat hineingewirkt. Die Orthodorie und der Pietismus bekampften 2Bolff aufe beftigfte, man beschuldigte ibn wie Thomafins fälfdlich als Gottesleugner. In Wirklichkeit war Wolf ein Unbanger des Deismus, ber Gott als Weltenschöpfer anerkannte. Friedrich Wilhelm I. unterlag ben Einflüfterungen feiner Gegner, er entfernte ibn von feiner Lebrfangel. Friedrich der Große berief Wolff nach feinem Degierungsantritt fofort nad Salle gurud: "Ein Menich, der die Wahrheit fieht und fie liebt, muf unter aller menfdlicher Gefellichaft wert gehalten werden."

Durch Friedrich den Großen, "den Philosophen auf dem Königsthron", befam die Berbindung

### preußischer Staat und Aufflarung

einen einheitlichen und geschloffenen Charafter. Die höchsten Prinzipien wie die gesamte Regierungspraftit erhielten eine unabhängige, untheologische, nur auf das allgemeine Wohl gerichtete Weltlichteit. Das enge Verhältnis des großen Königs zur Auftlärung des 18. Jahrhunderts gab dem Bunde des preußischen Staates mit der Auftlärung einen einmaligen geschichtlichen Rang.

Der König verzichtete in der Auffassung seines Gerrschertums auf jede besondere theologische Serleitung. Seine Staatstheorie und seine Staatstpraris machten sich von der Kirche innerlich und äußerlich unabhängig. Den letzten juristischen Ausdruck fand diese unabhängige Stellung im Preußischen Allgemeinen Landrecht. Es wurde unter Friedrich von den großen Juristen des 18. Jahrhunderts, Coccesi, Svarez und Carmer entworfen, aber erst nach seinem Tode, im Jahre 1794, in Kraft geseht. Es war das umfassendste Gesetzgebungswert der Auftlärungs, das in der Übernahme der Aufflärungs, ideen zum Teil über Friedrich hinausging, aber

gerade in feiner Stellung gur Rirche und Schule völlig ben Unfichten Friedrichs entsprach.

Der friderigianische Staat erflarte feine Deutralifat gegenüber den Konfessionen. Friedrich befeffigte die Glaubens- und Gemiffensfreiheit. Er faßte fie in feiner Enticheidung, welche die Beibehaltung romifd-fatholifder Goldatenfdulen anordnete, in die berühmten Worte: "Die Religionen muffen alle tolerieret werden und muß der Ristal nur ein Auge darauf haben, daß feine der anderen Abbruch tue, denn hier muß jeder nach feiner Facon feelig merden." Das Preußische Allgemeine Landrecht gab diefer Stellung in ben Beftimmungen Ausbrud: "Die Begriffe ber Ginwohner bes Staates von Gott und gottlichen Dingen tonnen tein Gegenstand von Zwangsgefegen fein." "Jedem Einwohner im Staate muß eine volltommene Glaubens- und Gemiffensfreiheit gestattet merden." (Landrecht II 11 §§ 1, 2). Darüber binaus feste es feft, daß niemand "unter dem Bormande bes Religionseifers den Sausfrieden floren oder Familienrechte franten" burfe, und daß ,,die Geiftlichen fich aller gubringlichen Ginmifchungen in Drivat- und Kamilienangelegenheiten enthalten" follten. (II 11 §§ 44, 69.)

Der Staat übte im Dienste des Gemeinwohles die Staatshoheit über die Rirchen aus. Die Rirchen wurden verpflichtet, "ihren Mitgliedern Ehrfurcht gegen die Gottheit, Gehorsam gegen die Gesehe, Treue gegen den Staat und sittlich-gute Gesinnung gegen ihre Mitbürger einzuflößen." (II 11 § 13).

Durch König Friedrich Wilhelm I. war mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht und der Förderung des Schulwesens in Preußen das erste Staatsschulwesen in der neuen Geschichte geschaffen worden. Friedrich der Große sprach in seiner Abhandlung vom Jahre 1772 flar aus, wie eng eine gute Ausbildung der Unterstanen mit dem Staatswohl und Staatszweck verstnüpft ist. Der Staat übte keinen Zwang in der religiösen Erziehung aus. Niemandem sollte wegen seines religiösen Bekenntnisses die Ausnahme in öffentliche Schulen verweigert werden.

Solche Züge beruhten auf dem inneren Zufanumenhange Friedrichs mit der beutschen Aufklärung, wie sie im besonderen in Halle gepflegt
wurde. Bon personlicherer Art waren die engen
Fäden, die Friedrich mit der französischen Aufklärung verflochten. Der größte Deutsche seit
kuther wählte die französische Sprache, wenn er sich
personlich und frei ausdrücken wollte. Er liebte die
französische Philosophie, in deren Stil er seine
Berse schrieb. Die künstige Blüte einer deutschen
Literatur hat er mit klaren Worten vorausgesagt:
"Diese schönen Lage unserer Literatur
sind noch nicht gekommen, aber sie
naben. Ich kündige sie Ihnen an, sie
stehen dicht bevor."

Aber auch in seinem Berhältnis zu den franzöfischen Auftlärungsphilosophen war Friedrich stets
er selbst. Die letten Fragen beantwortete er nicht
nach ihren Mustern, sondern aus seiner heroischen
Weltanschauung. "Unser Jahrhundert besitt den
Fanatismus der Kurven; alle diese genial ausgedachten Verechnungen wiegen nach meiner Ansicht
Prinzipien der Lebensführung nicht auf, welche die
zuchtlosen Leidenschaften bändigen und durch welche
die Menschen den schwachen Grad von Glück
genießen, den ihre Natur zuläst."

Als vollends ber Materialismus in ber franzöffichen Aufflärungsphilosophie einzog, der alles menichliche Leben nur aus dem Mechanismus ber Materie ableitete, wandte fich Friedrich schroff dagegen und ging jum Angriff über. Als der franzöfische Philosoph Belvetius (1715 - 1771) bebauptete, daß die ursprünglichen Unlagen aller Meniden gleich feien, ichleuderte ihm der große Mealist Friedrich den Gats entgegen, der die schärffte Berurteilung barftellte, die der flache Entwidlungsglaube ber Aufflarung in diefem Jahrhundert erhielt: "Die Menschen tragen in sich von der Geburt an einen Charakter, den feine Erziehung andern fann." Schon in jener Zeit beschuldigten frangofische Philofopben die "Diftatoren" damals "Fürften" genannt, des Militarismus und der Kriegsluft. Friedrich antwortete Bolbach: "Lernen Gie, Feind ber Konige, moderner Brutus, bag nicht allein bie Ronige Krieg führen."

In den letten anderthalb Jahrzehnten seiner Des gierung nahm Friedrich immer schärfer gegen die Entwicklung der französischen Aufklärung Stellung. Die völlige Freiheit, die er vorher aus grundsätzlicher Abneigung gegen jede Einschränkung gewährt batte, verwandelte er in die kräftige Abwehr bes Staates gegen zersehende Angriffe. Die Akademie richtete er stärker auf die praktischen Aufgaben aus und führte Männer der deutschen Aufflärung binein.

Das ift das Entscheidende im Berhältnis Friedrichs des Großen zur Auftlärung. Mur in
diesem festgefügten Rahmen föniglicher Herrschaft, preußischer Zucht und Ehre kam die Aufklärung zu der geschichtlichen positiven Auswirkung.
Mur wo der Starke die Freiheit gestaltete, wurde
sie fruchtbar. Es wurde bald klar, auf welcher einsamen Höhe Friedrich stand, als er in Preußen so
die Freiheit mit der Zucht und Ehre verband, und
es zeigte sich, welche Gefahren auf diesem Wege
lauerten.

Schon von der Mitte des 18. Jahrhunderts an

### das Auftlärungsbenfen in Franfreich

bie bereits angedeutete gersehende Wendung, die den Boden für die frangosische Revolution bereitete. Jest wurde der Menich nicht mehr, wie Friedrich es gefan und die deutsche Aufklärung es gelehrt

hatte, in den Dienst des Staates und der Gemeinichaft gestellt, sondern als ein bindungsloser Einzelner zum Maßstab aller Dinge gemacht. Der Einzelne wurde nicht mehr in Pflicht genommen, sondern lediglich seine Rechte in den Vordergrund gestellt.

Der Individualismus

(vom Individuum einzelner bzw. "unteilbarer") trat die herrschaft an. Der Individualismus lehrte, daß die Menschen nicht durch Boltstum und Rasse geprägt würden, sondern Atomen gleich für sich stehende, ungebundene gleiche Einzelne seien. Er lehrte die "Gleichheit alles dessen, was Menschen antlig trägt". Er leugnete alle natürliche Blutsgemeinschaft und alle festen staatlichen Bindungen.

Noch zu Friedrichs Zeiten breitete fich der internationale Geheimbund der

### freimaurerei

aus, dem Friedrich eine Zeitlang angehört, aber dann den Rücken gefehrt hatte (fiehe Schulungsbrief Januar-Folge 1937 S. 25). Der Geheimbund ber Freimaurer war auf der Idee dieses von allen nationalen Bindungen befreiten Menschentums begründet und betrieb die Bernichtung aller völfischen Kräfte, die sich ihm widersetten.

Auf dem Ruden einer Lehre, die den Blutszusammenhang leugnete, nur gleiche Einzelne kannte und daher die "Gleichheit alles deffen, was Menschenantlig trägt" verkundete, hielt das Judentum feit Ende des 18. Jahrhunderts als gleich. berechtigter Faktor feinen Einzug in die europäische Kultur und begann feine Zerstörungsarbeit.

Auf die Lehre vom ungebundenen Gingelnen gründete fid die liberaliftische Staats und Wirtichaftslehre. Gie wollte den Staat auf den Rechten der Einzelnen aufbauen, machte die rudfichtslofe Berfretung ber Eigenintereffen gum oberften Gefet der Birtichaft und ebnete damit dem Rapitalismus den Weg. Dieselbe Lehre, die alle Bolfsgemeinschaft und jeden Blutszusammenhang verneinte, rief ben Marrismus bervor. Durch die ruffifchen und judifchen Intelleftuellen wurde dieje gange auflojende westliche Bedankenwelt famt dem Marrismus nad Rugland übertragen und erzeugte bier ben Bolichewismus. Dicht Freiheit, fondern Terror, nicht irgendein ,, Recht bes Einzelnen", fondern der judifche Rolleftivismus ift die naturgemaße Folge eines Dentens, das alle natürliche Gemeinschaft verleugnet.

Freiheit gebeiht nur in den natürlichen Lebensund Gemeinschaftsordnungen, die auf den Kräften der Raffe und des Bolfstums beruben. Der Nationalsozialismus hat im deutschen Bolfe diese naturhaften Lebens, und Gemeinschaftsordnungen wiederhergestellt und damit der Auflösung ein Ende bereitet. Er hat dem deutschen Bolfe die bis zur lesten Folgerung flare einheitliche Lebensgrundlage gegeben, wie sie die hier behandelten Bewegungen, die das Mittelalter auflösten, noch nicht geben konnten.

ie neue Lehre der Humanität war die "Religion" der Freimaurerei. Diese hat bis auf heute die geistigen Brundlagen einer universalistisch=abstrakten Bildung abgegeben, den Ausgangspunkt aller ichsüchtigen Glückseligkeits=predigten, sie hat (bereits um 1740) auch das politische Schlagwort der letten 150 Jahre "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" geprägt und die chao=tische, völkerzersetzende "humane" Demokratie geboren.

Am Anfang des 18. Jahrhunderts traten in London Männer zusammen, denen die konfessionellen Streitigkeiten innerhalb der bisherigen "Religion der Liebe" zum Teil Volk und Vaterland gekostet hatten, und gründeten inmitten einer verrohten Zeit einen "Menschheitsbund zur Förderung der Humanität und Brüderlichkeit" (1722). Die Idee der Humanität soll "das Prinzip, den Zweck und den Inhalt" der Freimaurerei bilden. Alfred Rosenberg



frankreich grenzt unmittelbar nur an Spanien, Italien und das Deutsche Reich an. Die Schweiz und Belgien schieben sich als neutralisierte zwischengebiete unter die größeren Nachbarstaaten ein. So bleibt der Raum, auf den Frankreich unmittelbar überseine Grenzen einwirken kann, auf den Westen und die Mitte Europas beschränkt. Andererseits aber hat Frankreich von seiner Mittelmeerküste aus unmittelbar mit seinem afrikanischen Kolonialreich fühlung und besitt dadurch sowie durch die günstige Beschaffenheit seiner Grenzen die höchste natürliche Sicherheit unter allen europäischen Staaten.



Das Oftftaatenfystem Ciemenceaus

Frankreich hat im Gegensatzu Deutschland keine unmittelbare Grenzfühlung mit den Dölkern Osteuropas und sucht daher mit anderen Mitteln politischen Einfluß auf sie zu gewinnen, um durch übergreisende "Jangenbündnisse" die deutsche Mitte Europas dauernd unter Druck zu seten. Das Bündnissystem, das Elemenceau geschaffen hatte, stütte sich auf Polen und die drei Staaten der "Kleinen Entente". Polen löste sich und begann als erster Staat eine selbständige Politik.



## Deutschland kämpft für Europa!

Geopolitifche Tatfachen in Einzelbarftellungen von Karl Springenfchmib

### 4+ FRANKREICH DIE VORMACHT EUROPAS?

Die erste Boraussehung für eine erfolgreiche Politik im europäischen Sinne ift eine günstige Lage des eigenen Bolksraumes zu den Räumen der anderen Bölker Europas und eine möglichst enge Grenzberührung mit ihnen; denn wichtiger als alle politischen Pakte und Rombinationen bleibt die unmittelbare, lebendige Zusammenarbeit von Bolk zu Bolk.

Frankreich erreicht burch feine ausgesprochene Randlage von feinen Grengen aus bloß einen Teil Europas, faum die Balfte. Mit ben Wölfern Ofteuropas, mit benen bas beutiche Bolt nicht nur burch eine vielgegliederte, tiefeinschneidende Grenze, sondern auch durch gablreiche über den gangen europäischen Often verftreute beutiche Siedlungen aufs engfte verbunden ift, bat Frantreich feine unmittelbare Bublung. Ebenfowenig erreicht es die Bolker im Morden Europas und im baltifden Raum, die Deutschland von seinen Ruften aus in furger Überfahrt erreichen fann. Dur Eng. land liegt Franfreich naber. Go bleibt für Frantreich ber Raum nachbarlichen Ginwirkens auf ben Westen und einen Teil der Mitte Europas beidrantt, mabrend bas beutiche Bolt faft gang Europa Machbar ift. Dagu tommt, bag bie frangofischen Grengen größtenteils über Gebirge laufen (Pyrenaen, Westalpen, Jura), die mehr frennen als verbinden, mabrend die beutschen Grengen in weiten, allfeits offenen Landichaften liegen, und im Laufe ber Zeit formlich zu Organen eines kulturellen und politischen Austausches wurden. Die breite, in fid geschloffene Geftalt des frangofischen Bolksgebietes bat mobl nach innen den nationalen Zusammenschluß gefördert - Krankreich ift ichon feit faft 500 Jahren "fertig"! nad außen aber wurden das Wolf und ber Staat baburch fart vom übrigen Europa abgesondert. Der deutsche Boltsboden aber fpringt mit Ofterreid, Shlefien und Oftpreußen weit gegen Often vor, die politischen Grengen find noch überall im

Fluffe. Das "Reich" ift nicht etwas Abgefchloffenes, Fertiges, fondern vielmehr ein ewig Werbendes. Underfeits aber hat Franfreid, burd, feine Rand. lage im Weften Europas und burd die nach außen fart abidliegenden Grenzen eine fo bobe natürliche Siderheit erreicht, daß es dadurd in feiner Politit Europa gegenüber unschwer bas wieder wettmaden fann, mas es an Gunft der nachbarlichen Zusammenarbeit entbehren muß. Freilich führt das jur Unwendung anderer politischer Methoden. Bahrend Deutschland, das fast alle Bötter Europas, nur die der Phrenaen- und Balkanhalbinfel nicht, unmittelbar "jur Sand" bat, eine nach allen Geiten bin ausgleichende und vermittelnde Politit führen fann, ohne ausgeprägte Frontstellungen, ohne "Erbfeind", ohne feste Regeln, jeden Dadibar in feiner eigenen Urt "behandelnd", mande, wie die flamischen Bolter, erft mubsam zu europaiider haltung erziehend, wird Frankreich ftandig von dem qualenden Bewußtsein getrieben, daß es ju weit von der entscheidenden Mitte Europas abliege und ihm baburch der Often entgebe. Dies fuhrt nicht nur ju jener einseitigen völlig "uneuropaifden" Politit der Pafte, der Umflammerungen und Einfreisungen, sondern auch gang allgemein gu jener rein machtmäßigen Uberfteigerung ber frango. fifchen Politif.

### Die Grundformel ber frangofifden Europapolitit:

Nicht nur der Staat, auch die Politik Frankreichs ift seit fast 500 Jahren "fertig". Während
die deutsche Staatsführung durch Lage und Raum
zu höchster Beweglichkeit gezwungen wird und immer
wieder vor ganz neuen Aufgaben sieht, die größte Einfühlungsgabe und Anpassungsfähigkeit erfordern
und sedes Festlegen in starren Formeln und Regeln
verhindern, blieb die französische Politik seit Jahrhunderten undeweglich gegen den Rhein gerichtet und
begriff, Europa" immer nur als Frage einer politischen
Vorherrschaft Frankreichs nach der Formel, sich mit
dem Osten zu verbünden, um die Mitte niederzuhalten. Übergreifende Bündnisse mit den Nachbarvölkern Deutschlands im Osten sind daher das A
und O der französischen Europapolitik. Die inner-



politifche Lage, bas fulturelle Miveau, die ideenmäßige Ausrichtung Diefer Berbundeten fpielt dabei für Frankreich feine Rolle. herriot bat das in feinem Buche "La France dans le Monde" flar ausgedrüdt. Go fuchte denn auch das parlamentarifch. demofratische burgerliche Franfreich bei der fowjetruffifden Ratedittatur Bilfe; benn bas von Ele. menceau geschaffene Bundnisspftem mit Polen und ber "Rleinen Entente" erwies fich bem wieder frei und ftark gewordenen Deutschen Reich gegenüber nicht mehr feft genug. Polen begann felbständig Politit gu machen, ohne daß es dabei Paris um Rat fragte. Die ,,Rleine Entente" aber wurde fart aufgelodert; benn fie ift im Grunde nur im Megativen einig, in ber Diederhaltung Ungarns und in der Berhinderung des Bufammenichluffes Ofterreich's mit bem Deutschen Reich. Jeder ihrer brei Staaten muß nämlich mit einem anderen wirklichen ober vermuteten Lediglich die tichechische hauptgegner rechnen. Politit war baber in der Folge bereit, das gegen bas bentiche Bolt gerichtete Bujammenfpiel Frantreichs mit ben Sowjets refilos mitzumachen.

### Frankreich hat Europa mit Afrika und Affien bedroht!

Schon zu Beginn des Weltkrieges büßte Frankreich den letten Rest seines europäischen Werantwortungsbewußtseins ein, als es fremdrassige
Truppen in großer Zahl in Europa einsetzte. Seither
hat es durch ein neues Aushebungsspftem,
das praktisch der Einführung der allgemeinen
Wehrpflicht in den Kolonien gleichkommt,

die Babl feiner "fdmargen" Referven vervielfacht. Neue Babulinien und Straffenverbindungen wurben bierfür geschaffen. Die hartnädigleit, mit ber Franfreich für ein feinen Intereffen gefügiges Spanien tampft, hangt vor allem damit gufammen, daß das felbstbewußte nationale Spanien die Beforderung diefer afrifanischen Urmee über bas fpanische Bahnnet, die Berriot icon vor Jahren in Spanien erhandelt hatte, ebenfo wie auch die Uberfahrt Algier - Zoulon gefährden könnte. (Balearen!) Doch nicht nur der friegemäßige Ginfas afritanischer Truppen in Europa, mehr noch bas dadurd geforderte Einsidern fremden Blutes bedeutet eine Bedrohung der weißen Raffe, die fich am frangofifden Bolt felbft einmal bitter raden wird. - Tropdem die frangofische Politik alles tut, um das westafrifanische Rolonialreich möglichst eng an das Mutterland berangugieben, fo daß es mehrpolitisch nabezu zu einem Teil Frankreiche wurde, fühlte man fich in Paris bem neuerwachten Deutschland gegenüber noch nicht ficher genug und ichloß mit Cowjetrufland einen Paftvertrag. Cowjetrußland ift nicht europäisch, geographisch fowohl, weil durch den Ural, als die verbindende Bentrallandichaft längst bas fogenannte ,,europaifde" Ruffland mit dem affatifden Gibirien ju einer Raumeinheit jufammengefchloffen wurde, als auch politisch durch die Berfunft und Dethobe der beute in Rugland berrichenden Schichten. Frankreich wird durch diese Politik immer mehr jum Rampfplat und jur Ausfallsstellung des tatariichen Bolichewismus. Die Berantwortung für Europa aber liegt feither bei Deutschland.

### Die vier Bereiche der lebendigen und der toten Wirtschaft



Hierzu siehe nebenstehenden Artikel: "Die Überzeugung des deutschen Arbeiters"

154

## Die Überzeugung des deutschen Arbeiters

### huhn mit Reis

Rampfzeit. Eine ftart mit Rommuniften burd)fette Berfammlung barrt voll Spannung der Dinge, die da kommen follen. Der nationals fozialiftifche Redner betritt das Sprechpult, auf bem ein leerer Teller fieht. Er zieht eine fleine Tüte aus der Tafde, in der fich etwa ein Biertelpfund Reis befindet. Er öffnet die Tute und laßt den Reis langfam auf den Teller raffeln. "Meine deutschen Bolksgenoffen und Bolksgenoffinnen! Dier auf diesem Teller sehen Sie das Mittagbrot eines dinefifden Rulis. Ich mochte nun feineswegs behaupten, daß jeder deutsche Arbeiter an jedem Conntag ichon das berühmte huhn im Topfe batte. Er ift aber immerhin an ein anftandiges Stud Fleisch gewöhnt. Er bat wenigstens von Beit gu Beit fein huhn im Topfe, und wer es noch nicht hat, hofft es eines Tages zu bekommen. Die Marriften treten nun auf und predigen: Proletarier aller Lander - vereinigt Euch! Bas glauben Gie wohl, was geschehen würde, wenn fich der weiße Arbeiter, der das Suhn hat, mit dem farbigen Arbeiter, ber von einer Sandvoll Reis lebt, tatfächlich vereinigen murbe? Glauben Gie etwa, daß der farbige Proletarier dem weißen Urbeiter etwas von feiner an fich fummerlichen Reisration abgeben würde? - Reinesfalls. versuchen, bas huhn des weißen Mannes gu ergattern! Er wurde fich bemuben, aus dem Suhn mit Reis des weißen Mannes ein Reis mit hubn des farbigen Mannes zu machen. - Was folgt daraus? Der Lebensstandard des weißen Arbeiters mag - nad europäischen Begriffen - noch nicht besonders boch fein. Es läßt fich aber gar nicht bestreiten, daß diefer Lebensstandard für Ruli-Begriffe noch lugurios ift! Dun gibt es auf dem Weltmarkt feine Gentimentalität. Wer billiger arbeitet, macht bas Weichaft. Daraus folgt, bag ber weiße Arbeiter feinen beutigen Lebensstandard und den Lebensstandard, den er einstmals einzunehmen hofft, einzig und allein im Rampfverbande feiner Mation verteidigen fann."

### Der Drehpunkt wirtschaftspolitischer Schulung

Dies soll nur ein Beispiel sein. Wir muffen eine Schulung anstreben, die den harten Tatsachen nicht ausweicht, sondern fich ihrer gerade bedient. Es ift eine alte Erkenntnis, daß die Mitteilung von Tatsachen überzeugender wirft, als die Ausbreitung blober Meinungen. Unsere Feinde wußten im Weltkriege genau, was sie taten, als sie sich bei ihrer deutschseindlichen "Aufklärung" weniger des

fcmalzigen Leitartikels bedienten (beffen propaganbistischer Charakter von weitem zu erkennen war!),
sondern der kurzen, in der Form der Information
bargebotenen Lügen (z. B. von der angeblichen
beutschen Radaververwertungsfabrik in Belgien,
von den als Klöppeln in die Gloden gehängten
Priestern usw.). Diese Laktik ist heute ganz dieselbe
geblieben.

Die nationalsozialistische Weltanschauung ift der große und weitreichende Maßstab, die in ewigem Wandel vor unseren Augen vorbeiziehenden poslitischen Tatsachen sind das an diesem Maßstab zu Messende. Das Vemerkenswerte hierbei ist, daß unser Meßinstrument immer klarer und vielseitiger wird, je mehr Tatsachen der politischen Welt wir damit messen. Es wird gerade durch die Tatsachen "erhärtet".

Niemals wird es der Schulung an intereffantem "Stoff" fehlen, denn die Weltpolitif, die der Bührer einmal als "werdende Weltgeschichte" bezeichnet hat, liefert uns täglich immer neuen Stoff.

### Barrikaden ber Logik

Unfer Ziel ift, den deutschen Arbeiter für alle Zukunft fest im Rampsverbande der deutschen Mation zu erhalten. Die feindlichen Stimmen irren, die da behaupten, wir hätten das nur durch Zwang fertiggebracht. Dergleichen läßt sich nie durch Zwang fertigbringen, sondern nur durch eine anständige Gesinnung und durch die Anwendung einer Überzeugungstraft, vor der es kein Ausweichen gibt. Daher muffen wir alle nur möglichen Sintertüren einer ungenauen Logik, durch die man sich hinausschleichen könnte, zumauern. Wir mussen Barrikaden der Logik errichten, die einsach unsübersteigbar sind.

Das Beispiel vom Reis burfte fdmer gu miderlegen fein. Es gibt eine Grundvorftellung ab, die natürlich durch die Unführung der entscheidenden wirtschaftspolitischen Tatsachen noch zu erharten ift. Die Buborer, die das Mittagbrot eines dinefifden Rulis einmal handgreiflich vor Augen gehabt haben, werden ftets recht nachdenklich nach Baufe geben. Mud diejenigen unter ihnen, die in der Rampfzeit burd die tommuniftifde Beeinfluffung völlig "verbobrt" maren, murden bod das Biertelpfund Reis aus ihrem Gedachtnis nie wieder gang los. Das Acterland ber Wolfsfeele war bier gum erften Dale umgepflügt worden - ned nicht febr tief zwar, fondern nur fo, wie man es im Berbft tut, wenn man den Ader gum erften Male flad, umbricht. Im Frühjahr - das beißt: nad der Machtübernahme,



in Schulungsburgen usw., die immer gablreicher und immer schöner werden - tann man dann tiefer pflügen und immer mehr logische Beweisgrunde berangieben.

Bir wollen aber auch hier möglichst von plastifchen Vorstellungen ausgehen (Landkarten, graphische Darstellungen usw.), denn das Auge benkt
schneller als der Verstand und hält die erkannten
Tatsachen länger im Gedächtnis sest. Gerade der
deutsche Arbeiter, der längst nicht so verbildet ist,
wie der typische, mit strukturlosem Wissen überfütterte Intellektuelle, der den Wald vor Väumen
(sprich: Literaturangaben) nicht mehr sieht, wird
die schlagende Beweiskraft solcher Gründe schnell
erfassen. Wir haben heute reichliche Möglichkeit,
logische Barrikaden aus dem härtesten Material
der Tatsachen aufzurichten – Barrikaden, die auch
im schwersten Ernstfall standhalten werden.

### Das Kind und der Brunnen

"Es schadet meiner Mutter gar nichts, wenn ich in den Brunnen falle, warum bedt fie ihn nicht gu!"

Im Manne ift ein Kind — bas will in ben Brunnen fallen. Es will eigentlich bis an fein Lebensenbe ben lieben Lebrer ein bifichen ärgern. Zwar weiß es ganz genau, baß ber Lebrer es im Grunde gut mit ihm meint, es macht ihm aber Spaß, von Zeit zu Zeit einmal nachzuprüfen, wie groß eigentlich die Rube und Geduld des Lebrers ift.

Ein weiteres Merfmal dieses Kindes im Manne ift, daß es alle Schuld an Lebensumständen, die ihm nicht recht behagen, immer derjenigen Dienststelle in die Schuhe zu schieben pflegt, die am meisten zu sagen hat. Einst war es der Lehrer, heute ift es die Regierung.

### Butterphilojophie

Wer hatte gedacht, daß die deutsche Butter einmal folde Berühmtheit erlangen und sogar in englischen Parlamentsreden auftauchen würde! Wir Deutschen hatten gesagt: Erst Kanonen, dann Butter! Der englische Außenminister Eden hatte geantwortet: Wir Engländer schähen nun einmal die Butter höher als die Kanonen.

Die Butterknappheit hat uns — besonders in der ersten Zeit — bemerkenswerte Aufschlüsse gesliesert über das berühmte Kind im Manne. Das Kind im Manne (und in der Frau!) bekommt immer auf das Appetit, was im Augenblick gerade knapp ist. Wer hat denn der Butter früher — als sie in Fülle da war — gesteigerte Ausmerksamkeit geschenkt? Das Kind im Manne hat sie schweigend aufs Brot geschmiert und nach der Wurst Ausschau gehalten, denn die Wurst war damals die Hauptsache. Als aber die Butter ansing, ein wenig knapp zu werden und als sie auf diese Weise in den Vordergrund der menschlichen Ausmerksamkeit gerückt

wurde, hielt das Rind im Manne plöglich bie Butter für wichtiger als die Burft. Ein Butterbrot ohne Wurft hätte das Rind früher entrüftet absgelehnt, denn die Wurft war ja das Wichtigste, plöglich lehnte aber das Rind ein Wurstbrot ohne Butter ab, denn Butter war knapp.

Das Kind im Manne grollte: Die Butter ift knapp, die Regierung hat schuld! Und die liebe Schulklaffe – soweit fie aus den berühmten Kindern bestand – sah ihre Lehrerin mißbilligend von der Seite an.

Wofür die Regierung nicht alles verantwortlich ift! Fräulein Eva geht z. B. mit ihrer neuften Bluse Sonntags ins Grüne, um fich dem Bolke zu zeigen. Plöhlich fängt es an zu regnen, die Bluse nimmt die Form eines naffen handtuchs an. Wer hat schuld? Das Kind in Fräulein Eva lispelt leise: Glauben Sie mir — in einem anständigen Staat wäre das nicht vorgekommen.

Man foll gar nicht glauben, wie gern bas Kind im Manne Unfinn macht und fich in ben Brunnen flürzt — alfo z. B. Butter hamftert und immer noch mehr Butter verlangt, obgleich wir doch unsere Devisen für Kanonen brauchen, damit wir wenigstens noch (!) die Wurst verteidigen können.

Das Kind im Manne verlangt nun einmal von seiner Mutter, daß sie den Brunnen zudedt. Es genügt nicht, daß man einen Polizisten neben den Brunnen stellt und eine Tafel aufrichtet, auf der zu lesen steht: "Ertrinken verboten!" Man muß einen dauerhaften Deckel aus starken logischen Beweisgründen zimmern und den Brunnen damit zudecken. Dann kann man sogar auf den Polizisten verzichten. Nur mit hilfe solcher klaren Beweisgründe läßt sich das ewige Kind im Manne davon überzeugen, daß es keinen Zweck hat, mit den händen nach dem Monde zu greifen.

### Die Gefchichte ber Butterfchlange

Der nationalsozialistische Redner betritt das Versammlungslokal, in dem er zu sprechen hat. Es ist die Zeit, in der die Menschen zum ersten Male damit angesangen haben, über die bis dahin völlig untergeordnete Materie "Butter" überhaupt zu reden. (heute ist das Thema schon wieder etwas veraltet. Das Kind im Manne spielt mit demselben Thema nicht lange.)

Der Redner ist sich wohl in großen Zügen darüber flar, wie er das Thema des Abends angufassen hat, ihm fehlt bloß noch das zündende Stichwort. Ein alter Bekannter, den er am Eingang trifft, gibt es ihm. Der Mann zieht ihn ein wenig beiseite und flüstert ihm ins Ohr: "Rennen Sie schon den neusten Wis? Welches ist der Unterschied zwischen einer Seeschlange und einer Butterschlange . ." Die Mienen des Redners hellen sich merklich auf: "Damit hätte ich ja nun auch mein Stichwort!"

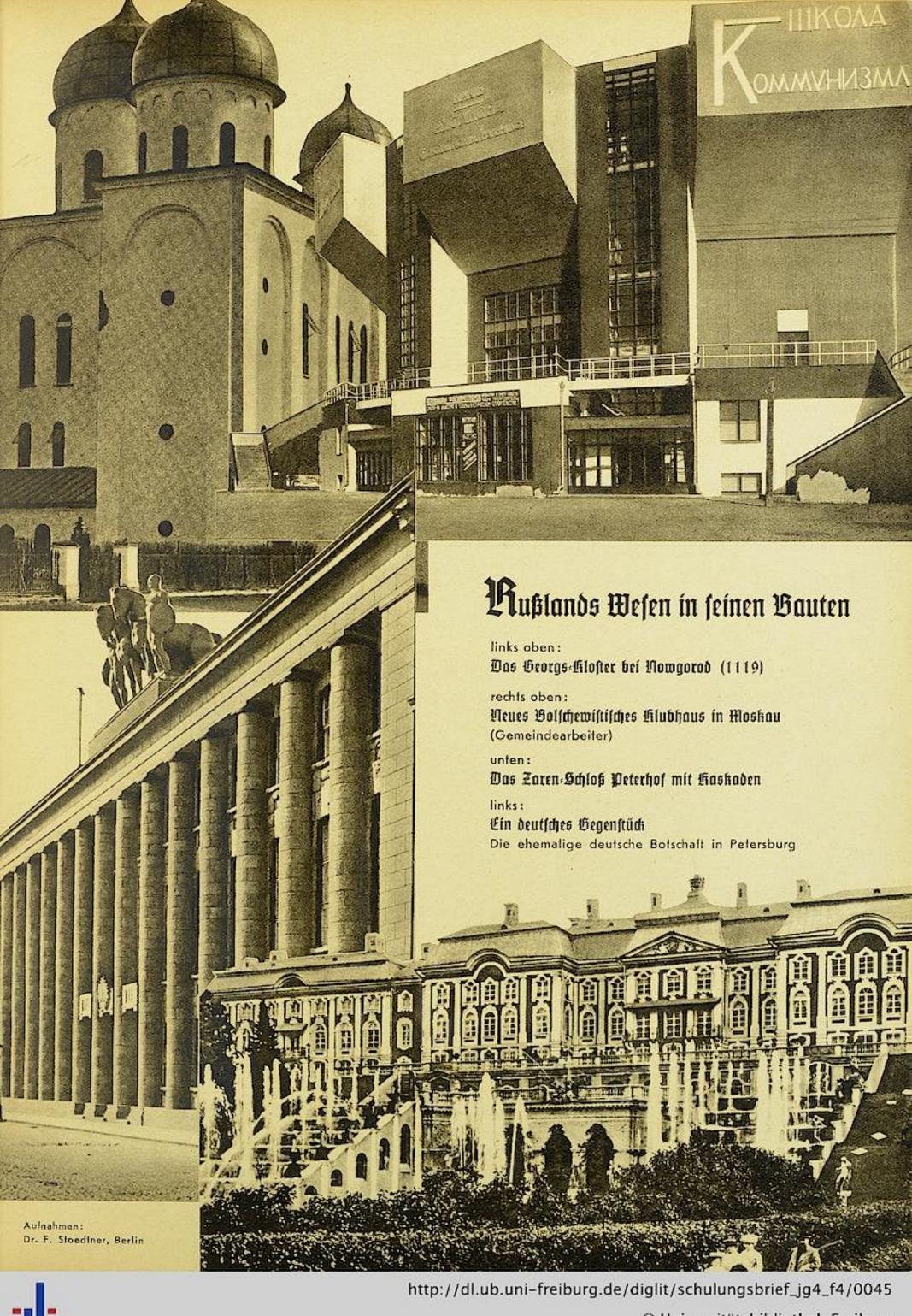



Der Firemi

an der Moskwa. Die nach
wie vor wohlbefestigte
Regierungsburg der alten
und der roten Zaren in
Moskau



Haltlofe Weite ber Landschaft Heuernte in Zentral-Rufland (Gouv. Moskau)



**Moljtransport**i. d. Dwina b. Archangelsk sogen., rewernaja Dwina (nördl. Düna)



Hirgifen bei Orenburg

Heites Land breite Ströme, unübersehbare Bodenschätze trotzem Hunger und Not.

Aufn. : Dr. Stoedtner, Berlin

fagt er bem Befannten und läßt ihn stehen. Berwundert schaut ihm der andere nach. Die Bersammlung beginnt: "Meine deutschen Boltsgenoffen
und Boltsgenossinnen! Kennen Sie schon den
neusten Big? (Der alte Befannte, der irgendwo in
der Maffe sigt, erstarrt.) Welches ist der Unterschied
zwischen einer Seeschlange und einer Butterschlange?

— Die Seeschlange hat noch tein Mensch gesehen
und seder spricht davon. Die Butterschlange kann
man alle Tage sehen und kein Mensch wagt darüber
ein Wort zu sagen.

Diesen With ergählte mir ein guter alter Bekannter gerade eben als ich hier hereinkam. Wo
fist er denn übrigens? Iedenfalls hat er uns damit
ein sehr brauchbares Stichwort in die Hand gegeben. Wir wollen uns heute Abend einmal mit der
Geschichte der Butterschlange beschäftigen. Die
Schlange hört nämlich nicht an der Ladentur auf.
Sie reicht weit zurück in die europäische Geschichte.

Bas tut herr Kurzsichtig, unser lieber Boltsgenosse, wenn er merkt, daß er die Butter einmal
nicht mehr ganz so dick aufschmieren kann? Er grollt
und schimpft auf die Regierung. Vernünftige Leute
— das sei vorausgeschickt — sieht man ja selten
in einer Butterschlange stehen. Sie begnügen sich,
wenn es nottut, mit anderem. (Liebe Boltsgenossen
— wenn wir doch im Kriege zu essen bekommen
hätten, was sich heute noch an Fleisch, Wurst und
Fisch in den Schausenstern fürmt!) Aber — die
Kurzsichtigen werden nicht alle! Sie stehen mismutig herum und grollen. Es ist gar nicht so
einfach, sie auszuklären.

Wir wollen heute einmal versuchen, bis zum Rern des Butterproblems vorzudringen. Wir gehen dabei aus von der Frage: Welcher Teil der Schwierigkeiten kann überhaupt durch die Regierung auf direktem Wege behoben werden? Welche Schwierigkeiten entziehen sich dagegen einer unmittelbaren Veeinflussung durch die Regierung?

Als wir im Januar 1933 die Macht übernahmen, fanden wir eine Wirtschaft vor, die sich z. T. noch mühsam am Leben erhielt, z. T. aber schon abgestorben war. Man konnte damals also eine lebendige und eine tote Wirtschaft unterscheiden. Die lebendige Wirtschaft setzt sich zusammen (vgl. die Tasel Seite 137) aus einem noch arbeitenden Produktionsapparat, aus einem noch aufnahmebereiten Absahraum, aus noch arbeitenden Verufstätigen und aus Wohnsiedlungen, die noch eine wirtschaftliche Eristenzgrundlage hatten.

Die tote Birtichaft seste sich zusammen aus stillgelegten, arbeitslosen Maschinen, aus einem verlorengegangenen Absasraum, aus Arbeitslosen, b. h. wirtschaftlich toten Menschen und aus Abohnsiedlungen, die keine Existenzgrundlage mehr hatten.

Diese vier Bereiche der Wirtschaft muß man siets zueinander in Beziehung segen. Keiner dieser vier Bereiche kann sich ändern, ohne daß sich die anderen drei mit ändern. Der Produktionsapparat irgendeines Wirtschaftszweiges ist immer auf einen bestimmten inländischen oder ausländischen Absahraum zugeschnitten. Er benötigt eine bestimmte Anzahl von fachlich geschulten Verustätigen zu seiner Bedienung und gibt die Existenzgrundlage ab für Wohnsiedlungen von einer bestimmten Größe.

Geht ein Teil des Absahraumes verloren — vielleicht weil andere Wölfer infolge ihres niedrigeren Lebensstandards billiger produzieren fönnen — so wird der entsprechende Teil des Produktionsapparates, der Berufskätigen und der Wohnstedlungen arbeitslos.

Die andere halfte ber Arbeitslofigkeit und Dot, bie wir bekampfen mußten, hatte innere Ursachen. Sie waren in ben Fehlern des liberalistischen Wirtschaftsschiftems zu suchen, z. B. in feiner mangelnden Arbeitsdisziplin, in seiner unzureichenden Rreditsorganisation, wie überhaupt in der mangelnden Planung auf allen Gebieten.

Welcher Teil ber wirtschaftlichen Rot war wohl schwerer zu beheben — ber auf innenpolitische ober der auf außenpolitische Schwierigkeiten zurückzuführende Teil? Die inneren Fehler des alten politischen und wirtschaftlichen Spstems unterlagen dem direkten Eingriff der nationalsozialistischen Regierung. Es erforderte schon eine gewaltige Arbeit, diese Fehler zu beseitigen. Wie groß ihre Bedeutung war, mag man an dem Erfolg ermessen, der durch ihre Beseitigung erzielt wurde.

Aber diefe inneren Sehler find noch nicht alles! hingutommt eine gewaltige weltpolitische und weltwirtschaftliche Umschichtung, bie von der nationalfogialiftifden Regierung ale bofes Erbe übernommen werben mußte. Diefe Umfdidtung hat Europa im gangen genommen feiner alten Bormachtstellung beraubt. Bas fann bie nationalfogialiftifche Regierung dafür, daß die alte Arbeitsteilung gwifden überfeeischen Robftoff. ländern und europäischen Industrieftaaten durch die Industrialifierung der überfeeifden Robstofflander mehr und mehr aufgehoben murde? Was fann fie dafür, daß g. B. die farbigen Bolter fich mehr und mehr in den Befig ber abendlandifden Productions. methoden gefest haben? Daß fie - die dabei fortfahren, von Reis zu leben - ben weißen Arbeiter auf bem Weltmarft niederfonturrieren?

Werfen Sie einmal einen Blid auf die Landfarte! (Der Redner hat eine Weltfarte aufhängen laffen, die aus guten Gründen im Maßstab 1:35 000 000 gehalten ist.) Hier liegt Europal Diejenigen von Ihnen, die etwas weiter entfernt sigen, können Europa kaum noch auf der Karte erkennen. Die großen Gebiete Rußland, China, Indien usw., die allesamt riesige, noch ständig machiende Bevolkerungen aufweifen, tonnen fie aber febr wohl noch erfennen. Alle biefe Bebiete find in Unruhe und Aufftand begriffen. In ber arabifden Welt gart es. Muf bem ameri. Panifden Rontinent befinnen fich bie eingeborenen Bevolkerungen wieder auf ihre Rraft. Aftatifde Wölferwellen branben aus bem Often beran und bersuchen bie Wormachtstellung Europas in ber verschiedenften Form weiterbin gu erschüttern. In biefem Europa, bas auf ber Rarte wie eine Salb. infel Uffens wirkt, liegt nun Deutschland. -Glauben Gie wirklich, baf fich biefes Land noch weiterbin ichlappe Regierungen gestatten tonnte? Glauben Gie, bag es fid beute geftatten fann, über ein fehlendes Stud Butter gu fdimpfen? Glauben Gie weiter, bag diefer gange, hochftgefahrbete Erbteil fich noch langer eine folde Schulden. und Borgwirtschaft, wie fie bor 1933 unfer Dational. vermögen verpfändete, ober eine Raffeetlatschpolitik geftatten tann, wie wir fie von Genf ber fennen?

Mächtige Arbeiterheere baben fich in ben Riefenftabten unferer Industriegebiete angehäuft und leben vom Erport. Durd Erport bezahlen fie ibre Butter! Frau Germania fann in ihrem volkswirtschaftlichen haushalt auf die Dauer nicht mehr verbrauchen, als fie einnimmt. Die Frage, wie wir bier im Innern Lohn und Gewinn verteilen, ift langft nicht fo wichtig, wie bie andere Frage: Bie laffen fich bie im Innern gu verteilenben Mittel überhaupt erft einmal aus bem Auslande bereinholen? Denn Deutschland fteht dem Muslande gegenüber als eine gefchloffene fonfumierende Perfon ba. Als es uns gelang, Millionen von Arbeitslofen (d. b. von wirtschaftlich toten Menschen) wieder in Tätigkeit zu feten (b. b. wieber zu tauffraftigen Menfchen gu maden), flieg fofort auch ber Import, benn die ausgehungerten Menschen fingen an, mehr ju tonfumieren. Jebe größere Gintommenserhöhung würde sich bald burch einen Ausschlag bes Zeigers an ber großen Waage unferer Sanbelsbilang bemertbar maden. Wenn wir zuviel Butter auf bie Importschale paden, bann beißt es: Bewogen, gewogen und - ju ichwer befunben!

Dies, meine Bolfsgenoffen, ift in großen Zügen bargestellt, die Geschichte ber Butterschlange. Der Schwanz ber Butterschlange reicht weit ins 19. Jahrhundert zurud, in dem die überseeischen Rohstoffgebiete fich immer mehr selbständig machten. Damals war an eine nationalsozialistische Regierung noch gar nicht zu denten. Dur Kinder oder Toren tönnen sie für Schwierigkeiten verantwortlich machen, die sich aus der großen weltgeschichtlichen Entwicklung jenseits unserer Grenzen ergaben und die durch sede, überhaupt nur denkbare deutsche Regierung längst nicht in dem Maße beeinflußt werden können, wie die inneren Fehler des alten liberatistischen Wirtschaftsschstems, die dem direkten Zu-

griff ber beutschen Regierung unterlagen und mit größter Energie beseitigt wurden.

Was tut unfere Regierung, nachdem biefe innere Rorreftur bes alten Wirtichaftsinftems gelungen ift? Gie beschäftigt fich mit der Berbefferung ber handelspolitischen Stellung der Mation. Auch ber neue Bierjahresplan verbeffert biefe Stellung, benn er gleicht weltwirtschaftliche Exportausfälle burch nationalwirtschaftliche Robstofferzeugung aus. Da aber die handelspolitische Stellung einer Mation nur der wirtschaftliche Ausbrud ihrer gleichzeitigen macht. politischen Stellung ift, brauchen wir zu. nadift einmal Ranonen. Alfo find Ranonen fo wichtig wie Butter. In biefer von Spannungen erfüllten Welt gibt es teine Butter mehr ohne Ranonen. Gie brauchen gar nicht loszugehen, aber fie muffen ba fein. Wer biefe großen Bufammenbange erfaßt hat, für ben ift bie Butterknappheit eine verächtliche Angelegenheit und ber Wis von der Butterschlange ein schlechter 2Bis. Wer fich ftets an die Lage erinnert, die Europa auf ber L'andlarte einnimmt und an die Stellung, bie Deutschland wieder innerhalb biefes gefährbeten Erdteils zu verteidigen bat, ber wird zugeben muffen, bag die nationalfogialiftifche Regierung das Menschenmögliche — und vielleicht noch etwas barüber hinaus - getan hat, um bas Beffe aus biefer Lage zu machen." (Der Rebner fchüttet forg. faltig fein Biertelpfund Reis in die Tute gurud und verläßt den Gaal.)

### Die Treue und die Wberzeugungstreue

Bir brauchen Begeisterung und einen kalten Geroismus bei ber Erfassung der Tatsachen. Der beutsche schaffende Mensch ift intelligent und bereit zur Treue. Treue ist zum Teil eine ganz unwill-kürliche Anhänglichkeit an einen Führer und als solche etwas durchaus Undiskutierbares. Sie ist zum anderen Teil aber stets Aberzeugungstreue. Die Überzeugungstreue, der die Treue gilt, und die Treue erzeugt, weil sie eben im Tiefsten überzeugt, muß ein äußerstes Maß an Klarheit erreichen.

### Der neue Bierjahresplan

beruht im Grunde auf einer Idee, die überall im Wolke eine gleiche Verhaltungsweise entstehen lassen muß. Die Nation muß also unbedingt von den Grundgedanken gepackt werden. Wir stehen so vor der neuartigen Aufgabe, ein ganges Volk von der Richtigkeit wirtschaftspolitischer Gedankengänge zu überzeugen, die an sich vielfach nicht gang leicht zu verstehen sind. Hier steht eine pädagogische Aufgabe vor und, deren Lösung gange neue Methoden ersordert. Es gilt nicht nur für die Wenigen zu wissen, es gilt, das Wissen in der "werdenden Weltgeschichte" wirksam zu machen!

### Das deutsche Buch

hans Boberlein:

"Der Befehl des Gewiffens"

Gin Moman aus ben MBirren ber Machfriegogeit und ber erften Erhebung. 990 Geiten. 7,20 MM. Bentralverlag ber M & D U P., Fry. Eher Machf. G. m. b. D., Munden 1937.

### Fred Erich Uetrecht:

"Jugend im Gturm"

Ein Bericht aus ben ichidfaleichweren Jahren 1917-1933. 16 Mufnahmen von hiftorifder Bedeutung, 180 Geiten; Preis 2,85 MM.

Berlag Ullftein, Berlin 1936.

Diefe beiben Erlebnieberichte werben bier gemeinfam genannt und als Werte von dolumenta. riftem Bert empfohlen, weil fie wie nur gang wenige andere Buder bas Fronterlebnis bes nationalfogialiftijden Mingens um bie Dacht in ungefünftelt echter Unichaulichteit fefthalten und vermitteln. Dationalfogias liften, die fich vor und nach der Dachtnbernahme ale folde befenbere ber abrten, nicht Ronjuntturidreiber, verbinden echtes Erleben mit padender Darftellungsfraft. Der eine aus bem füddeutiden erften Rampfabidnitt, ber andere vor allem aus bem Endlampf um bie Meichshauptftadt. Der eine ale Frontfoldat im beften Ginne des Begriffs ift auch nach der Demobilmadning unlösbar verbunden bem tampferijden Befehl bes beutiden Gewiffens. Der andere fest in dem viel Jugend gerftorenden entwurgelnden Sturm bes nachnovemberlichen Grofftabtbetriebes fein gefundes nordifches Erbgut durch und findet ale einer der "Rriege. generation" auf Begen, die jahlreiche Altersgenoffen überrafchend ahnlich fanden, fein Schidfal im Dationalfogia= limme. - In beiben Werten entbedt ber alte national. fogialiftifde Rampfer gahlreiche Beftätigungen und Darallelen feines eigenen Rampfes und jeder andere Bollogenoffe eine wertvolle Ergangung beffen, was er in jenen Jahren felber noch nicht erlebt und gefeben bat, als Dentichland beherricht wurde von dem "Bort ,Rieder", bas für Millionen eine Beltanfchanung war . . . . " (letrecht.)

### "Das Buch der beutichen Rolonien."

Berausgegeben unter Mitarbeit bes Rolonialpolitifden Amtes ber DEDAD. fowie ber früheren beutiden Gouverneure von Deutid. Dftafrifa, Deutid. Cubweftafrifa, Ramerun, Zogo, Deutid. Meuguinea.

448 Geiten mit 166 Bilbern in Ampfertiefbrud, 9 Rarten und Beichnungen; 16 .- 25. Taufend; Preis 9,60 MM.; Salbleder 13,50 MM.

Berlag Wilhelm Goldmann, Leipzig.

Eine umfaffende Bufammenichau ber einftigen und ber fommenden tolonialen Lebensfragen des bentichen Bolles. Bier ift eine bis in die fungfte Bergangen. beit reichende auffchlugreiche Erfahrungsfammlung von 24 bewährten deutschen Rolonialfachleuten in allgemeinverftanblicher und unterhaltsamer Germ gefchaffen worden. Mus den nur 30 Jahren beutscher Rolonialarbeit und aus ber lebhaften Unteilnahme an ber inzwischen nicht ftebengebliebenen Beiterentwidlung unferes geraubten Rolonial. befiges werben in fachlichen Worten, guverläffigen Bablen und mit gutem Bilbmaterial Antworten auf bie wichtigften und meiften tolonialpolitifden Fragen gegeben. Wir behalten es une vor, noch weiter auf diefes QBert gurud=

Wolfgang Schredenbach:

"Die Stedinger"

251 Geiten.

Renrad Glafer. Berlag, Leipzig.

Biele, die beute über bas beutiche Bauerntum ichreiben, geben von einer gewiffen Schwarmerei aus. Erfreulicherweise ift bies bei QBelfgang Schredenbach, ber ben Freiheitsfampf und Untergang ber Freibauernrepublit Gtes bingen behandelt hat, nicht der Fall. Eine einfache und ungefünstelte Sprache tragt dagu bei, bem Buch weitefte Berbreitung ju wüniden.

### "Dein Bolt ift alles!"

birt's neue Cammlung beutider Gebichte mit Borfolagen für dronifde Beier. Beftaltung.

304 Geiten. - Berlag Ferd. hirt in Breslau. 1937. Beftell-Dir. 4245. - Preis 2,80 MDl.

Eine Bufammenftellung von 606 beutiden Dichtungen. Bebacht für bas 5 .- 8. Schuljahr, aber ficher nicht minter wertvoll für jedes beutiche Saus, bas noch feine Camma lung des befien alten und guten neueften Bedicht- und Liedgutes unferes Bolles befint.

### 28. Undrejew:

"Dier fpricht Rugland!"

Gelbfibetenntniffe ber Comjetpreffe.

Mit 245 Rarifaturen und Bilbern, 280 Geiten; fart. Preis 2,90 MM.

Universitäteverlag von Robert Moete, Leip. 319 € 1.

Ale Erganzung zu unferem Auffat "Rufland - die Tragodie zwifchen Affen und Europa" gibt biefes Buch einen Querfdnitt burd bae beutige Rufland. Bemertenswert und auffchlugreich ift, daß bier die Sowjetpreffe felber die Zatfachen ichildert.

### Bur Januar-Folge

ift für einen Teil ber Auflage folgendes nachgutragen: Celte 23, Spalte 1, 6. Beile von unten nicht: Beuthen u[w., fondern Leuthen Seite 25, Spalte 2, 17. Belle von unten nicht: Saugwis, fondern Raunts

### Bur Februar-Folge

Seite 45, Spatte 2, Geichlechtertafel nicht: Mathilbe von Eger, fondern Mathilbe von Enger Seite 47, Spalte 1

nicht: Dom ju Dierfeburg, fondern Dagbeburg

Seite 49, Spalte 2, 15. Zeile von oben: Agnes von Poitu war ab 1056 Bormund ihres Sohnes, Heinrichs IV. — fie ftarb 1077

Seite 55, Spalte 2, 13. Zeile von unten, Mathilde: 3wei Mathilden, Grofmutter und Entelin, sind hier miteinander vertauscht. Es handelt sich an dieser Stelle nicht um Mathilde, die Gattin heinrichs I., sondern um die Tochter Ottos I., Abissin von Quedlindurg, die während der Nomfahrt Ottos III. mit der Lenfung des Reiches betraut murbe

Seite 59, Spalte 1. Das Gebicht ift nicht von Balther von ber Bogelweibe, fonbern aus einer Brieffammlung Bern her von Tegerniecs (Mond) im Ausgang des 12. 3abrhunderis)

Blibfeite 1, Germanifche Mutter aus bem 1. 3bbi. n. Chr. nicht: Boltheilstunde, fondern Boltheits lunde

Biibfeite 4, Frauentleibung im Banbel ber Jahrhunderte nicht: Burgunbiiche Mobe (14, bis 15. Jahrhundert), fondern Mobe gur ber frangofifden Revolution (18. Jahrhundert)

### Auflage ber März. Folge: über 1 800 000

Radorud, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung, Serausgeber: Der Reichsorganisationsleitet, Hauptschulungsamt, Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt außer Anzeigen und amtlichen Betanntmachungen: Reichsamtsleiter Franz H. Wowerles, M. d. A., Berlin M 57, Potsdamer Str. 75, Fernruf B 7 Ballas 6012, Berlag: Zentralverlag d. RSDAB.
Franz Cher Nachf. C.m.b.S., Berlin SW 68, Jimmerstr. 88, Fernruf: A 1 Jager 6022, Drud: M. Müller & Gohn R.G., Berlin SW 19.

39

40

# Ergänzungen zur ersten Auflage des Organisationsbuches der

Ausschneiden und an den jeweils vorgeschriebenen Stellen im Organisationsbuch einkleben

Die britte erhöhte Auflage befindet fich gegenwärtig in Bearbeitung und wird fpateftens ab Ende April jum Berfand gelangen. Die noch vorliegenden ber höberen Auflage reftlos ausgeführt merben tonnen. Das Drganifatione buch ber REDUS. ift bisher in zwei Auflagen ericienen. Infolge ber überaus farten Rachfrage find bieje bereits vergriffen. 38 tellungen merben infolge

Sofern im einzelnen Bestellungen noch nicht ausgesufet merben tounten, ift von Reltamationen abzuseben. Die Auslieferung ber bestellten Organisationsbucher wird Binganges ber Bestellungen beim Bentralverlag ber ReDAB, burchgeführt. Der Reichsorganisationsleiter - Sauptorganisationsamt - geg.: Die hnert. = Reihenfolge bes

Rr. 31, Anderung (Geite 202, Abfas "Amt Arbeitsbant", smeiter Abfat) betr.: Die Deutich e

Die 3 ung mannich aften ber Deutschen Arbeitsfront werden vom Amt Arbeitsbant betreut. Inobesondere betrifft dies die aus geich iedenen Manner des Reichsarbeitsbienftes und ber Wehrmacht, die zwei Sahre in eine Sonberbetreuung genommen merben.

Rr. 32, Rachtrag (Seite 227, nach ber letten Belle) betr : Die Dentiche Arbeits.

Fahne sur nationalsgialististe Dinkerbetriebe. Ein Actrieb, dem die Auszeichnung "Nationalso ialiftischer Auchen der betrieb" verlieben it, ist berechtigt, die Flagge der Deutschen Arbeitofront mit goldenem Rad und goldenen Fransen, ist ihren. (Siehe Absmitt VI, Verfügung des Führers vom 1. 9. 36.) — Der Bezug dieser Fahne ist nur durch die Reichszugmeisteret unter gleichzeitiger Einsendung einer entsprechen Bescheinigung durch den zuständigen DAF-Kreisobmann zulässe. Sanbmert

Radirag (Seite 23, nach ber festen Beile) betr.: Sauptamt für

Die Leiter der Dienstellen für Sandwerf und Sandel bei den Gau- und Areisleitungen haben, ohne daß deshalb die Zusammenlegung dieser Dienstellen ersolgt, die Zuhrung der Reichs-betriebsgemeinichaften Sandel und das deutsche Handwert der DAF, in Personalunion.

Rr. 36, Anderung (Gelte 111, Beile 1, "bis einichließlich Grogeltern" ftreichen und bafür fegen:) betr.: Belle ber 26 50 a \$.

Der Cag, "Um linfen Unterarm ift ein elfenbeinfarbener Armelftreifen angebracht mie bei Chrenführern, jeboch mit ber Aufichrift "3. B."." ift gu ftreichen. Re. 35, Streichung (Seite 383, 216[. "k) Gal. Guhrer") betr .: Die 69. -Tragen bes

36, Rachtrag (Gelte 436, 215f. "Die GG. Gtanbarte" nach bem fehten Sat einfugen:) betr.; chutftaffeln ber ne Dan. - Die GG. Gtanbarte

Der Abler ift vergolbet, Rrang verfilbert, mit vergolbeten batentreug ichwarg mit verfilberter Ginfaffung.

Rr. 37, Rachtrag (Seite 449, nach ber 5. Beile einfegen:) betr.: Sitter. Sugenb - Amt fur torperlice Conlung. Dienfitellen

Rachirag (Seite 181, 261. "V" nach "1b") bett. Sauptigulungsamt

Dienstrangeinstufung ber Schulungszeserten.
Die Schulung ber Schulungszeserten, sofern fie an sich seinen höheren Dienstrang in enderen Dienstellungen inne haben, je nach Dienstafter und Leitung vorgesclagen werden. Gausich ung siesenklesten der Gauseitungen, Kreisschung und ung siesen ber hauf ung siesen der je und ber Gauseitungen, Kreisschung seisen und ung siesen der zu sweise Gauscheitern der zuständigen Kreisseitung der NSDAB.
Tatig seitsaus weise, die Kreisschulungsreferenten erhalten ihre Answeise vom zuständigen Tatig seitsaus weise, die Kreisschulungsreferenten erhalten ihre Answeise vom zuständigen Gauschulungsamte, Ausweisaussiellung bearbeitet das zuständige Personalamt der NSDAB.

Arbeitefront - 3. Aufbau - Sauptarbeitegebiet V. 0 Dent | ch

meiter betreut mirb drim

Aut Wehrmachtheime.

1. All gemeines: Die Fürsorge für den zur Wehrmacht eingezogenen mahrend seiner Dienstzeit nicht unterdrachen, sondern er wied von der Bewegung undehalt sein Anrecht auf den Genuß der Kulturgüter des deutschen Volles.

2. Auf gaben: Das Amt As ehr macht heime hat duch Grickließ Kuntstätten aller Art, duch stockeltung der Freizeit des Soldaten (Vollegele meinschaftsveranstaltungen der Alehmacht und der MS. Gemeinschaft "Kraft durz zu seine odiegt dem Anterdaltungen, das der Soldat eine ihm angemessen, würdige und lebensbesofinederbe frech Ferner obliegt dem Amt Wehrmachtspeime die Organisation von Mandverbe Erschilehung ber beutschen Solfsgesenschaftstänze, Geraft durch Freude") defür
nde freche Erholung findet, anöverbesuchen seitens der

Rr. 40, Rachtrag (Geite 298, 2 andaleiter ber Re D M S. Mbfag "Der Parteirebner" Beile 20) betr .: Reidspropa

Als Reiches und Stoft tuppredner werden fünstig nur Parteigenoffen eingesett, die eine Prufungszeit als Anwärter im Rednerstoftrupp absolviert und un einem weltanschaulichen Lehrgang einer Gauschlungsburg ber NSDAH, mit Groig teilgenommen haben. Die Parteiredner find auf Anforderung verpflichtet, an den Schulungsturfen der NSDAH, teilzunehmen.

abzeichen. Rr. 41, Rachtrag (Seite 371, nach ber legten Beile) betr. Die G M. ы 8 6 Sa. . C .trode

Die S21, als Träger ber nationalssstaliftische Kampspiele. Für die Reichsparteitage wurden vom Führer die nationalsonalspiele sein burchgefühlt eine geschäffen. Sie werden von der S21. vorbereitet und durchgefüh Reichssportführers als Sportreferent der Oberften S21. Führung. unter Mitarbeit

Rr. 42, Rachtrag (Geite 439, nach ber letten Beile) betr .: Die Sitter . Bugenb.

Die gesamte deutsche Jugend in der Hitter-Jugend.
Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes wird, außer im Elternhaus und Schule, in der Hitter Jugend istrertich, gesteig und fittlich im Geste des Nationalspialismus erzagen. Diese Erziehungsaufgabe der gesamten deutschen Jugend in der Hiter-Jugend ift dem Reichseigungen bie he hich er her Neichsen Reichsen Gerten Beutsche dem Führer des jugend ihrer Berten Beutsche mit dem Gig in Bertin Deutsche Reichsbehörde mit dem Gig in Berlin die dem Führer und hat die Stellung einer Oberften Reichsbehörde mit dem Sig in Berlin die dem Führer und Keichslanzler unmittelbar unterfiellt ift.

Rr. 43, Rachtrag (Geite 439, nach Rachtrag Str. 42) betr.: Die Sitler . Jugenb.

Behrtampf der haft der Siller-Jugend ist das Vorbild der deutschen Augend. — Um ber Häckereschaft die Eelegenheit zu geben, auch auf sparlichem Gebiet ihre Leitungssähigleit unter Bemeis zu kellen, und um diese Leitungssähigkeit zu erhalten, haben alle Ha. und DI. Führer vom Kähnlein- und Gesolgschaftssührer an aufwärts einschliehlich der Mitglieder der Etäbe der Anne Jungdanne, Gebiete und der Reichsjugendlührung in jedem Jahre die Bedingungen des Fich er Jungdanne, Gebiete und der Reichsjugendlührung in jedem Jahre die Bedingungen des Fich er Jahre Jungdanne, des der Hitlen.
Der Führerzehntampf kellt an die Teilsiehmer solgende Ubungen der Grundschule:
3. Sochiprung. — 4. Laufendschunf. — 2. Taufend-Meter-Lauf. — 3. Hochprung. — 4. Weitspung. — 5. Kenlenweitwurf. — 6. Keulenzielwurf. — 7. 300-Meter-Lauf. — 8. Kleinfaliber-Echießen: liegend aufgesegt. — 10. Orientierungs-Gepäckmarich.
Die Steger in diesem Weitsampf werden alljährlich dem Führer auf dem Reichsparteilag



Umschlagzeichnung von Hane Schirmer, Berlin

## Ergänzungen zur ersten Auflage des Organisationsbuches der

40

Ausschneiden und an den jeweils vorgeschriebenen Stellen im Organisationsbuch einkleben.

Das D'e gan i fat ion ab uch ber NEDUR, ift biober in zwei Auffagen ericienen. Infolge ber überaus ftarten Rach frage find biefe bereits vergriffen. Die berichen Befrindet fich gegenwärtig in Bearbeitung und wird fpateftens ab Ende April jum Berfand gelangen. Die noch vorliegenden Beftellungen werden infolge ber höferen Auflage refties ausgeflihrt werden tonnen. Sofern im einzelnen Bestellungen nach nicht ausgeführt merben tounten, ift von Retlamationen abguschen. Die Auslieferung ber bestellten Drganisationsbucher wird Ginganges ber Bestellungen beim Bentralverlag ber NGDUR, burchgeführt. Der Reichsorganisationsselter - Sauptorganisationsamt - geg.: Die hinert. Ħ 230 Reihenfolge bes

92. 31, Anderung (Geite 202, Mbfag "Amt Arbeitsbant", zweiter Abfat) betr.: Die Deutfche

Rr. 33, Rachtrag (Seile 227, nach ber letten Belle) betr : Die Dentiche Arbeits. Die Jungmannich aften ber Deutschen Arbeitsfront werben vom Amt Arbeitsbant betreut. Ansbesondere betrifft dies die ausgeschte ben en Manner des Reichgarbeitsdienstes und der Wehrmacht, die zwei Jahre in eine Sonderbeitzuung genommen werden.

Fahne für nationalistialitische Musterbetriebe. Ein Setrieb, dem die Auszeichung "Nationalsozialiftische ilt if der Mußerbetrieb" nerlieben ilt, ift berechtigt, die Flagge der Deutschen Arbeitsfront mit goldenem Rad und goldenem Fransen zu flähren. (Siehe Abichnitt VI, Verfügung des Führers vom 1. 9. 38.) — Der Bobu gieler Fahne ift nur durch die Reichzeugmeisteret unter gleichzeitiger Einsendung einer entsprechenden Bescheinigung durch den zufändigen DAB.-Kreisobmann zusässt.

Rr. 33, Rachtrag (Seite 238, nach ber legten Zeile) beir.; Sauptamt für Sandmert und Sandel.

Die Leiter der Dienststellen für Sandwert und Sandel bei den Gau- und Areisteltungen haben, ohne bag beshalb die Zusammenlegung diefer Dienftstellen erfolgt, die Fuhrung der Reichs-betriebsgemeinichaften Sandel und das beutsche Sandwert ber DAB, in Persanalunion.

912. 34, Unberung (Galte 111, Beile 1, "bis einschlieglich Großeltern" freichen und bafür fegen:) betr.: Belle ber 刘岳五军事.

9r. 35, Streichung (Seite 383, 216]. "k) Ga.Gilbrer") betr.; Die Ga. -Der Cag "Um linten Unterarnt ift ein elfenbeinfarboner Armesftreisen angebracht wie bei ben Chrenführern, jeboch mit ber Aufichrift "3. B."." ift ju ft reichen. Tragen bes

Rr. 36, Rachtrag (Geite 438, Abl. "Die GG. Giandarte" nach bem letten Cag einfügen:) betr.: Die Gouglt affein ber REDUS. - Die GG. Stanbarte

Der Abler ift vergolbet, Rrang verfilbert, mit vergolbeten Banbern umichlungen, bas batentreus ichwars mit verfilberter Ginfaffung.

einfelien:) betr :

Dienitzan Die

98°.

Gauldulu Gauldulu Gauldulu

B./.G

19

8

CU

Inches

Centime

3

Farbkarte #13

Black

Magenta

Ar beitsfront - 3. Aufbau - Sauptarbeitsgebiet V. 916

Amt Wehrmachtheime.

1. All gemeines: Die Fürforge für den jur Wehrmacht eingezogenen Schaffenden wird machrend seiner Dienkzeit nicht unterbrachen, sondern er wird von der Bewegung weiter betreut und behält sein Anrecht auf den Genuß der Kulturgüter des deutschen Volles.

2. Auf gaben: Das Amt Weben acht bei me hat durch Erschlesung der deutschen Kunftstein aller Art, durch fiede Gestaltung der Freizeit des Goldaten (Welfsgesellschaftstänze, Gemeinschaftsberachtlungen der Wehrmacht und der Freizeit des Goldaten (Welfsgesellschaftstänze, Gemeinschaftsberachtlungen der Rechtmacht und der Freizeit des Goldaten durch Erschen zu so gemeinschaft durch Freiden Greude") dassür zu siegen, das der Goldat eine ihm angemessen, würdige und ledensbeschende frase Erspelung sindet. Freider der Schaft dem Amt Wehrmachtsheime die Organisation von Manöverbesuchen seitens der Freize der der Schaft der Schaft der Geschen feltens der

ganbaleiter ber 21 S D M S. Mbfas "Der Parteiredner" Beile 20) beir .: Reidspropa.

Als Reichs . und Stogtrup predner werden fünftig nur Kart eine Prüfungszeit als Anwärter im Rednerstogtrupp absolviert und an Lebegang einer Gauschlungsburg der NSDAP, mit Erfolg teilgenammen hi find auf Ansorderung verpstichtet, an den Schulungstursen der NSDAP, teil haben. Die teilgunehmen. teigenoffen eingesett, Die einem weltanichaulichen aben. Die Barteirebner

Rr. 41, Rachtrag (Seite 371, nach ber letten Beile) beir, Die Sa. ø as Sa. . Sport.

Die Gu, als Trager ber nationalsosialiftlichen Rampfipiele. Gur bie Reichsparteitage wurden vom Gubrer bie nattonalfogialiftifch in bei geschaffen. Sie werden von der Gu. vorbereitet und durchgeführt unter Reichslpartführers als Sportreferent ber Dberften Gu. Guhrung.

mitarbeit bes

Rr. 42, Rachtrag (Seite 439, nach ber festen Beile) betr .: Die Sittler . Jugenb.

Die gesamte deutsche Jugend in der hitter-Jugend. Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichzgebietes wird, außer the Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichzgebietes wird, außer bechale, in der hitter-Jugend törperlich, gestig und fittlich im Geiste des Nationals Diese Erziehungsausgabe der gesamten deutschen Jugend in der hitter-Jugend jugend sicher her Neichze der Neuenschen Neichzehre wird die n Reich es" und hat die Stellung einer Oberften Reichzbehörde mit die dem Führer und Reichzlanzier unmittelbar unterstellt ist. tm Elternhaus und ationalsgialismus erzogen, ugend ift dem Reich s. u gend führer b

Rr. 43, Rachtrag (Seite 439, nach Rachtrag 42) betr .: Die Sitler . Jugen

Dienfiftellen ber Yellow Green Blue tiprung. --ir-Schiegen: epadmarich. heparteitag m ber His gleit unter gührer som ber Banne Führe:

160

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg4\_f4/0053

Deut | ch